## CHILLIAN SITE



Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.

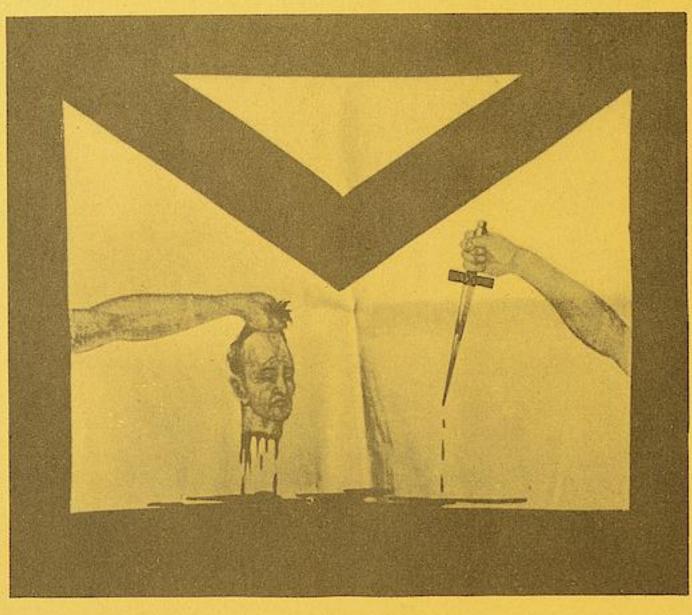

Schurz eines hochgradfreimaurers - ein Sinnbild der "humanitaren" Befinnung der Logenbruder

#### Inhalt dieser Folge: Kampf der ffreimaurerei . . . . . . . . . . . . . 250 . 250 Brauchtum und Erziehungsmethoden Die deutsche Vergangenheit Danzigs . 252 . 255 Orientalische Anleihen der Freimaurerei Aus der Geschichte der europäischen Freimaurerei . . . . . . . 258 Freimaurerei und Judenemanzipation . . . . . . 263 . 267 freimaurerifche Weltpolitik . 271 Freimaurerei - Vatikan . 276 Wirken ber freimaurer im politischen und wirtschaftlichen Leben . 278 281 Winkellogen fi. Springenfcmib: Politische Donaureise . . . . . . . A. fimftedt: Das Programm wird erfüllt . . 286 . 286

Preis diefes Beftes 15 Bpf.

Berlin, VI. Jahrgang 7. Folge 1939

## Prulungsbritf

Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber. Der Keichsorganisationsleiter

Jur Stärkung seiner politischen Stellung versucht der Jude, die rassischen und staats= bürgerlichen Schranken einzureißen, die ihn zu= nächst noch auf Schritt und Tritt beengen. Er kämpst zu diesem Zwecke mit aller ihm eigenen Zähigkeit für die religiöse Toleranz und hat in der ihm vollständig verfallenen Freimaurerei ein vorzügliches Instrument zur Verfechtung wie aber auch zur Durchschiebung seiner Ziele. Die Kreise der Regierenden sowie die höheren Schichten des politischen und wirtschaftlichen Bürgertums gelangen durch maurerische Fäden in seine Schlingen, ohne daß sie es auch nur zu ahnen brauchen.

Adolf Hitler: "Mein Kamps", Seite 345

#### mpfder Freimaurerei

Der Chef der Sicherheitspolizei 44=Bruppenführer Beydrich

Es ist eine geschichtliche Tatsache, daß die MSDUP. gegen die überstaatlichen Mächte immer den schärfsten Kampf führte. Seit dem Jahre 1933 wurde in allen Lebensgebieten der Ginfluß der Bolts- und Staatsfeinde inftematifch gurudgedrangt. Bordringlich wurde insbesondere die Judenfrage behandelt. Gleichzeitig aber wurde der Kampf gegen jene Machte aufgenommen, die unter geschickter Zarnung im Dienft des internationalen Judentums fteben, bier vor allem die Freimaurerei. Gefete und Erlaffe von Partei, Staat und Wehrmacht haben den Einfluß und das Eindringen der Freimaurerei im öffentlichen Leben auf weite Bebiete unmöglich gemacht. Die geiftige Macht, welche Die Freimaurerei weltanichaulich barftellt, muß immer wieder beachtet und überwunden werden, folange es Freimaurer in der Welt gibt. Insbesondere macht die große Auseinandersegung zwischen ben Weltdemofratien und bem Mationalfozialismus die Renutnis ber überftaatlichen Organisationen ber internationalen Freimaurerei bringend erforderlich. Das Studium der Urchive des Sicherheitsdienstes MF. SG. und der Geheimen Staatspolizei lieferte fo viel Material über fie, daß man diefen ideologischen Gegner des National= fozialismus und feine überftaatliche Weltorganisation heute genau tennt. Das vorliegende Schulungsheft foll Einblid in Diefes Material geben.

44-Gruppenführer

#### cauditum und Frziehungsmethoden

Brauchtum und Rult ber Freimaurerei mit thren judifch-orientalischen Grundlagen, mit ihren fremdartigen Sinnbildern und der Form ihrer Deutung ftellen für jeden Dichtfreimaurer unzweifelhaft das Unerflärlichfte im Wefen des Freimaurer. tums dar und haben infolgedeffen in der antifreimaurerifden Foridung gu ben verichiedenften Dif. deutungen Veranlaffung gegeben.

Während die einen im freimaurerifden Tempeldienft einen geheimnisvollen, muftifden Borgang erbliden, dem Brauchtum der Logen eine übertriebene Bedeutung beimeffen und in ihm den End. gwed der Freimaurerei als neue Form ber Gottes. verehrung feben, halten andere die freimaurerifche Symbolit für die Zarnung des politischen Weltplanes ber Freimaurerei. Die eigentliche Aufgabe bes freimaurerifden Brauchtums wird bei biefer Betrachtungsweise überseben, jumindeft aber nicht genügend gewürdigt.

Dabei geben die freimaurerifden Schriften felbft in ziemlich eindeutiger Beife Aufschluß über Zwed

und Ziel ber Freimaurerei und bamit über bas Brauchtum der Logen als Erziehungsarbeit an ihren Mitgliedern. Diefer Ergiehungs. gedante ift immer eines ber wichtigften Mertmale der Freimaurerei gewesen, fowohl in feiner besonderen Form, burd bie er verwirflicht murde, als auch durch feine Auswirkungen in politischer, fultureller und mirtichaftlicher Beziehung.

Der Inhalt des Freimaurertums wird in einer Logenidrift als funfigerechte und gefellichaftliche Forderung der auf weltburgerlicher Gefinnung beruhenden humanitat bezeichnet. Diefes humanitätsideal als Erziehungsinhalt der freimaureriiden Organisationen entspricht ber Borftellung von einem aus allen raffischen und vollischen Bindungen losgelöften Menschentum. Man tonftruiert ein blutleeres Ideenichema, eine Schablone fur die Ergiehungsarbeit in ben Logen, und versucht, biefes funftliche Beiftesgebilde bei ben Logenmitgliedern ju verwirklichen.

Das unmittelbare Ziel der freimaure. rischen Erziehungsarbeit besteht darin, in jedem Logenbruder die Fertigteit gu erweden, Grundjage und Gedanten der Freimaurerei in das praktische Leben zu übertragen. Der Freimaurer foll durch die Logenerziehung gang mit dem Wesen des Freimaurertums erfüllt, foll "wirt. licher Freimaurer" werden. Er wird bann mit allen anderen fo gefdulten und miffenden Brubern ,ein und diefelbe Gefinnung haben, nur ein und dasfelbe Biel verfolgen, ju diefem Biel nur benfelben 2Beg einschlagen; fie werben baber ftets und überall im mefentlichen diefelben religiofen, politischen, wirtschaftlichen Unschauungen begen, diefelben Grundfage befennen, nach benen fie arbeiten. Dicht bag bie Loge ihnen eine bestimmte Richtung und Tendenz, ein gemeinsames Programm vorschriebe, vorschreiben durfte, nicht daß irgendein außerer Zwang bagu friebe, gang bon felbft aus innerer Motwendigfeit tommen fie dazu. Aus der Gemeinsamkeit des Bieles, des Beges, der Grundgefinnung folgt auch gang von felbit die Gemeinsamfeit ber Grundfage, des Programme, des gleichartigen Wirfens in bemfelben Beifte."

In diesen Sagen wird mit einer, im freimaurerischen Schrifttum seltenen Rlarbeit das Ziel der
freimaurerischen Menschenformung herausgestellt,
das in der geistigen und seelischen Gleichschaltung
aller Freimaurer besteht, die die Logenbrüder von
sich aus, ohne besondere Unweisung der Loge und
ohne eigentliche zentrale Leitung ("geheime Obere"),
in ihrer beruflichen und politischen Stellung im
praktischen Leben die freimaurerischen Gedanken
und Ziele verwirklichen läßt.

Wenn auch die Freimaurerei durch ein forgfältiges Muslefespftem fich nur aus Leuten ergangt, die bereits eine bestimmte Ginftellung und Beranlagung für die Freimaurerei aufweifen, bleibt doch die Tatfache einer wirkfamen Einwirfung auf Ermachsene, die gubem den geiftigen Schichten des Burgertums angehören, befteben. Die Erflärung, daß ber einzelne Freimaurer lediglich burch Drohungen und Ginschüchterungen (Freimaurereide) gu feiner freimaurerifden Birtfamteit im profanen Leben gezwungen wurde, ift nicht genugend begründet. Das Wefen ber freimaurerifden Erziehungsmethodit befteht darin, die freimaurerifchliberaliftifche humanitats- und Tolerangibee, bie Uberfteigerung einer allgemeinen und von allen raffifden und vollischen Bindungen losgeloften Bottes-, Menichheits- und Staatsauffaffung, wie fie fich im Begriff bes Baumeifters aller Welten, im Gleichheitspringip, ben fogenannten allgemeinen Menidenrechten, und in ber 3dee des Staates als eines zufälligen und unperfonlichen Bertragsgebilbes

barftellt, durch eine Urt fultischer Etstafe in ben eins gelnen Logenmitgliebern wirksam und lebendig gu machen.

Das freimaurerische Brauchtum und seine Sombolit haben hierbei die Aufgabe, in den Brüdern die "innere Erleuchtung" hervorzurufen, die ihnen den geistigen Inhalt der Freimaurerei, das humanitätsideal, als "Erleben" und "Schauen" durch eine Nevolutionierung ihres Gefühlslebens wie ein "Mosterium" übermittelt.

Daber ericheint ber freimaurerische Rult als "Tempelarbeit". Bie in der weihevollen Stimmung eines Gottesdienstes will die "Gegentirche des Rationalismus" die seelische Aufgeschlosfenheit ihrer Mitglieder burch fremdartige und geheimnisvoll mirtende Brauche und Zeremonien bervorrufen. Deshalb find Brauchtum und Ritual und die badurch hervorgerufene Umwandlung und Beeinfluffung des Gemute unerläßlich für die freimaurerifde Erziehung. Es fann daber niemand, der nicht das freimaurerische Ritual und Brauchtum durchgemacht hat, mabrer Freimaurer fein und werden. Das erscheint besonders midtig, wenn man baran benft, bag ein. flugreiche Perfonlichkeiten und Surften lediglich nach einem fart gefürzten Ritual (fog. "Burftenritual" oder "biftorifde Beforderung") aufgenommen und in höhere Grade befördert werden, ohne daß man sie den einzelnen rituellen Vorgängen unterwirft.

So nehmen die kultischen Handlungen in der freimaurerischen Erziehungsarbeit die erste Stelle ein, weil sie das Gemüt am unmittelbarsten beeinstussen. Sie sind im sogenannten Gebrauchtum oder Ritual genau festgelegt und entstammen ihrer äußeren Form nach dem Steinmetzenbrauch. Ihre wesentlichsten Bestandteile gehören sedoch der alttestamentlichen und jüdischerientalischen (kabbaslistischen) Worstellungswelt an. Auf diese Weise trägt das freimaurerische Brauchtum neben seiner liberalistischen Zielsehung dazu bei, die Angehörisgen der Logen mit der jüdischen Geisteshaltung vertraut zu machen, sie dem arteigenen Brauchtum zu entfremden und sie gefühlsmäßig und geistig in die Denksormen des Judentums hineinzupressen.

Im Mittelpunkt des freimaurerischen Brauchtums steht der Tempelbau Salomos als Sinnbild für den Tempelbau der Humanität, der sich
über die Rassen und Konfessionen hinweg als allgemeiner Menschheitstempel wölben soll, für den
die Freimaurerei die passenden Bausteine aus ihren
Mitgliedern durch ihre "Arbeit am rauhen Stein"
behauen will. Rauhe, unbehauene Steine sind
alle, die noch mit ihren völkischen und rassischen
Eigenheiten und Merkmalen, die den Menschen
daran hindern, wahrer Weltbürger zu sein, behaftet sind. Als "vollendeter Kubus", als wahre
Freimaurer sollen sie nach den Plänen des Meisters,
(Fortsehung Seite 5)

#### Die deutsche Vergangenheit Danzigs

Auf altgermanischem Boden in der günstigsten Lage, furz vor der Mlündung der Weichsel in Die Oftsee, entstand wenige Jahrzehnte nach der Gründung der Stadt Lübed im ausgehenden 12. Jahrhundert durch deutiche Rauf= leute Danzig als deutsche Marktsied: lung, die um 1224 deutiches Stadtrecht erhielt. Damit murde Danzig zu einem Glied ber Reihe deutscher Städte, die der deutsche Menich entlang der Oftseefuste ichuf. Und ein Sahrhundert fpater fteht diese Stadt unter dem ftarten Schute des deutschen Ritterordens, der hier im Diten einen deutschen Staat errichtet hatte. Die erfte Blutezeit erlebte Danzig in jenen Tagen. Sandwert und Sandel erfuhren einen Aufschwung. Gefeit vor jeglichen Un= griffen tonnte der Danziger Kaufmann felbst über die Oftsee und Nordsee hinaus weitgehende Sandelsbeziehungen anbahnen. Bald war Dangig eine ber führenden Städte innerhalb der Sanfe. Gin augeres Zeichen für die Größe des Handels zu jener Zeit sind die ausgedehnten Speicheranlagen im Dangiger Binnenhafen, Die ja damals errichtet worden find. Und Ordens= und Sanjegeift zugleich fpricht aus den Bauwerten jener Jahre. Burgartig beherricht feit= dem der großzügig angelegte Baditeinban der Marientirche das gesamte Stadtbild. Gleich= zeitig erfolgte der Ban des stolzen Rathanses, aus dem hanfisches Gelbstbewußtsein spricht. Durch eine 11/2 Meter breite und fechs Meter hohe Stadtmauer mit zahlreichen Türmen wurde die Stadt vor Angriffen geichütt. Bon den festungsartigen Toren ist das Krantor gu einem der Wahrzeichen Danzigs geworden.

Als im 15. Jahrhundert der Orden, der auf fich allein angewiesen war, nach den harten Kämpfen gegen das mit Litauen vereinigte, zur Ditice ftrebende Bolen das westliche Gebiet feines Staates aufgeben mußte, hat Dangig es verstanden, als eine deutsche Stadt, seine polis tifche Freiheit gegenüber Polen zu bewahren. Es ift eine der gröbiten Geichichtsfälichungen, wenn von polnischer Geite auf die Zeit von 1456 bis 1793, als Dangig ein Conderdajein führte, gurudgegriffen wird, um historifche Befigrechte Polens auf Danzig herzuleiten. Rur gang geringe Rechte wurden damals der Perjon des Königs von Polen — aber nicht dem polnischen Staate - von Dangig eingeräumt. Gie bestanben darin, daß die Stadt bereit mar, bem Ronig drei Tage im Jahre Unterfunft zu gewähren ein Recht, das die Konige von Polen taum in Uniprud genommen haben -, ihm einen Gpei= der für fein Getreide gur Berfügung gu ftellen, ihm eine Sahresrente von 2000 Gulden gugu= billigen und ihm aus der Mitte der deutschen Ratsherren einen jogenannten Burggrafen ernennen zu laffen jum Zeichen dafür, daß er ben Schut über die Stadt übernommen hatte. Aber lediglich dem Namen nach mar er Schut= herr Dangigs. Denn einwandfrei fteht feft, bag

der König niemals etwas für die Beschirmung der Stadt beizutragen brauchte; sondern im Gegenteil, die Stadt hat es zu ihren vornehmssten Rechten gezählt, das, was zu ihrer Sichesrung an Soldaten, Wassen, Munition und Bessestigungen ersorderlich war, selbst zu stellen nach eigenem Gutdünken, sowie ihr ja überhanpt alle Rechte eines freien Staatswesens zustanden. Auch an ihrer auswärtigen Politik hatte Polen keinen Anteil. Eigene diplomatische Vertretunsgen unterhielt sie an den fremden Hösen.

So war Danzig eine rein deutsche Stadt, als es 1793 von Preußen über: nommen murde, nachdem Friedrich der Große 1773 bas bem Orden verlorengegangene Westpreußen zurüderlangt hatte. Nachdem die fieben Leidensjahre von 1807-1814, als Dans zig von den Truppen Napoleons belagert und erstürmt, von Breugen losgetrennt, wiederum ein Sonderdafein führen mußte, übermunden waren, ging Dangig als Sauptftadt ber Proving Beftpreugens einer neuen Blütezeit entgegen. Die Stadt murde gu einem wirtichaftlichen, tul= turellen und militarifchen Stugpunft des Deutichen Reiches im Diten. Der Dangiger Safen erfuhr einen weitgehenden Ausbau, der voll und gang den Bedürfniffen des modernen Sandels entsprach. Wie der Sandel und die Industrie entfalteten sich Runft und Wiffen= icajt; 1904 tonnte in Danzig eine Technische Sochichule eröffnet werden. Die blühende Entwidlung Danzigs murde durch den Welttrieg und die Berfailler Bestimmungen jah unterbrochen. Richt beachtet murden von den Berfailler Machthabern die Erflärungen und Brotestfundgebungen der Dangiger Bevolte= rung, die fich einmütig gegen eine Abtrennung vom Reiche aussprach. Go beigt es in einer Erflärung bes Danziger Magiftrats im Jahre 1918: "Prafident Wilson will alle Lander un= zweifelhaft polnifcher Bevolterung zu dem un= abhängigen, neuen polnifchen Staat vereinigen. Demgegenüber ftellen wir feft, daß Dangig nimmermehr Diefem Bolen angehören barf. Unfere alte Sanfestadt Danzig ift durch deutsche Rulturfraft entstanden und gewachsen. Gie ift terndentich. Wir nehmen für uns das Gelbit= bestimmungerecht der Bolter in Unspruch. Bir wollen deutich bleiben immerdar." Ihr Recht und Wille murden migachtet. Man ichuf eine Grenze zwijchen dem Reich und Danzig; man raumte Polen gewisse Rechte im Danziger Gebiet ein; Bolen beabsichtigte darauf, durch wirtichaftliche Schädigung Dangigs und durch Provotation in den Befit der Stadt gu tommen; Juden und volksfremde Elemente ver= juchten das Deutschtum ber Stadt gu ichmalern. Aber ungebeugt fteht Dangig heute ba; es befennt fich offen und frei gu den Standarten Adolf Sitlers, und in den Bergen ber Bevolferung brennt ber eine Bunich: "Burud gum Reich!"







Oben lints: Danziger Bucht bei Brofen.

Oben rechte: Frauengaffe in Dangig.

Rechte: Binnenhafen mit Krantor.

Unten lints: Urlauberhaus in Gottswalde, Danziger Niederung.

#### Danzig immer deutsch!







ber "am Reißbrett arbeitet" (f. Bilbfeiten 3 und 4), bem großen internationalen Menschheitstempel eingefügt werden.

Eng verbunden mit den fultischen Bandlungen und bem Gebrauchtum, aus bem fie g. E. hervorgegangen find, find die Symbole ober Sinnbilder der Freimaurerei. Während fich der Rult ausichliefilich an das Gemut wendet, nimmt das Sombol eine Doppelftellung ein: burch fein fremdartiges und geheimnisvolles Außere trägt es jur Ausstattung des Logentempels und damit gur feelischen Beeinfluffung bei, burd ben geiftigen Inhalt, den es verbirgt, wendet es fich an den Berftand. Es vermittelt damit bereits in anschaulicher Form freimaurerifche Grundfage. Da die fretmaurerische Symbolit und ihre Deutung in allen Logen ber Erbe gleich ift, wird die einheitliche Musrichtung aller Freimaurer gewährleiftet. Die Gumbolit wird geradezu als "Beltsprache" ber Freimaurerei bezeichnet. "Die Bruder ber verichiebenen gander und Bonen reben in verichiedenen Sprachen und werden es immer tun, die Maurerei aber redet gu allen in berfelben, in ber Gprache ber Sombole", beißt es in einem freimaurerifden Muffaß.

Auch die freimaurerische Symbolit ist zum großen Teil jüdisch-orientalischer Herfunft. Ihre Ber-wendung in der freimaurerischen Erziehungsarbeit geht in der Form vor sich, daß die symbolischen Handlungen (z. B. Worbereitung, Aufnahmeritual, Meisterweihe usw.) von den Logenmitgliedern ausgeführt und die Symbole durch die Wechselreden zwischen Meister vom Stuhl und den Logenheamten und durch die Vorträge, die in seder Logenstäung gehalten werden, erläutert werden. Dabei geht der Vortragende zunächst von der profanen und gesichichtlichen Bedeutung des einzelnen Sinnbildes aus und sest es dann in seine seweilige Beziehung zur freimaurerischen Begriffswelt.

Die Grundbedeutung der Hauptsymbole wird zugleich in den sogenannten "Fragebüchern" und "Ratechismen" erklärt und in den "Unterrichts-Logen" als Elementarwissen der freimaurerischen Symboldeutung vermittelt. Wie bei der Ausprägung ihrer politischen und geistigen Zielsegung zeigt sich auch in der Verwertung und Ausdeutung der Symbolik das Bestreben der Freimaurerei, die Begriffe von ihrer gegenständlichen und stofflichen Vindung zu lösen und auf rein geistige Vorstellungen zu beziehen. So wird der Zirkel zum Sinnbild der Gleichheit aller Menschen, er bestimmt das Verhältnis des einzelnen zu sich selbst, während die Vibel auf diese Weise ihres theologischen und geschichtlichen Charafters entkleidet wird und "die Gesese des Geistes und der Lebenskunst verkündet".

Als brittes wichtiges Hilfsmittel, das sich ausschließlich an den Verstand wendet, ist im freimaurerischen Erziehungsspstem der Vortrag zu nennen. Vrauchtum, Symbolit und Weltanschauung werden durch ihn ausgedeutet und erläutert. Auf seine sorgfältige Formulierung und auf die Auswahl des Stoffes, der seweils für den betreffenden Grad, zu dessen Velehrung er dienen soll, besonders abgestimmt ist, wird größter Wert gelegt. In der Symbolsprache der Freimaurerei werden diese Vorträge, deren Auswahl einem besonderen Logenbeamten, dem Bruder Redner, unterliegt, auch "Zeichnungen" oder "Bausteine" genannt.

Die Ubermittlung des freimaureri. schen Lehrinhaltes erfolgt in den soge. nannten Graden oder Ertenntnisftufen. Sier bilden die "blauen" oder die "fumbolischen" Grade des Lehrlings, Gefellen und Meifters in den Johannis-Logen die Grundlage aller freimaurert. ichen Lebrarten und Spfteme. Gie leiten die eigent. liche und allgemeine, auf alle Berhältniffe paffende Erziehung des Freimaurers, mabrend die Soch. grade Unweisungen und Richtlinien für besondere politische, fulturelle und wirt. ichaftliche Berhältniffe geben. Die Sochgradinfteme, insbesondere die "33-Grad Sufteme" des "Alten und Angenommenen Schottifchen Ritus" find baber in ihrer politischen Zielfehung viel einbeutiger als die symbolischen Logen, die jede offene politifche Stellungnahme vermeiden.

Das Ergebnis ber freimaurerischen Er-

#### "Die Eiserne Front wartet auf euch, meine Brüder . . . ."

"Drohend steht das Gespenst des kulturfeindlichen, gewalttätigen Nationalsozialismus vor uns, der alle mühsam errungene Freiheit, ohne die es wahre Personlichkeiten nicht gibt, zu vernichten droht. Freiheit und Humanität, meine Brüder, sind heute in größter Gesahr. Ich als euer derzeitiger Großmeister gebe vor ench allen das große Notzeichen, helft und arbeitet, stellt euren Mann, geht hinein in die Verbände zum Schutz der Versaffung, zum Schutz der Freiheit. Die Eiserne Front wartet auf euch, meine Brüder. Noch ist es Zeit, noch ist Naum für entschlossene Kämpferscharen. Zut eure Pflicht, gedenkt eures Eides. Gebt mir das Meisterzeichen. Mit brüderlichem Gruß

Dr. Mar Seber."

(Mus einem Runbichreiben bes "Freimaurerbundes jur aufgehenden Conne" vom Januar 1932.)

-,[-

humanitätsideals im öffentlichen Leben durch Die einzelnen Freimaurer fein, bas "Umfegen bes Billens in die freimaurerifche Lat". Es werden auf dem Wege der Perfonlichkeitsgestaltung Wirkungen erzielt, die zwar in den Logen der einzelnen Länder ihrer völkischen und nationalen Eigenart gemäß gewiffe Berichiedenheiten aufweisen, grundfäßlich aber auf die Aftivierung und Propagierung des westlichen Liberalismus hinauslaufen. Die Freimaurerei wird trop ihrer nationalen Unterschiede und trot des Fehlens einer zentralen und einheitlichen Leitung zur mifdenvöltischen Organisation eines burgerlichen Liberalismus. Auch die fogenannte nationale Freimaurerei, wie fie besonders in Deutschland in den fogenannten national-driftlichen altpreußischen Großlogen auftrat, fann biefe Bindungen nicht leugnen. Die Wirkung der freimaurerifden Erziehungsmethobit erzeugt bei ben Betroffenen eine völlige Trubung ber Urteilsfähigfeit gegenüber vollischen und raffischen Forderungen. Die Freimaurer wenden gwar die Worte Bolfsgemeinschaft, Bollstum, Raffe, Bubrerfrage, Gogialismus und Mationalismus an, erfüllen fie aber begrifflich mit einem gang anderen Inhalt.

Als weiteres bedenkliches Merkmal für die Auswirfungen ber freimaurerifden Erziehung tommt bingu, daß gerade in Deutschland bas Logentum die Schichten des fogenannten "gebildeten Burgertums" erfaßte, alfo Rreife, die für die Ausbildung großer Bevölferungsgruppen maßgebend maren. Damit findet auch bas Berfagen bes beutiden Burgertums in allen vollischen Entscheidungen ichon lange vor ber nationalfogialiftifchen Revolution feine Begründung.

Die Frage, wieweit fich die freimaurerische Augenarbeit, d. b. die Ubertragung der freimaurerifden Ideen auf die nichtfreimaurerifde Umwelt, erftreden durfe, ohne daß die Logen aus ihrer Referve herausgelodt murden, hat feit ben Unfangen der Freimaurerei unter ben Beteiligten immer wieber ju Streitigkeiten geführt. In einzelnen Logen, besonders in den romanischen Landern, erftredt fie fich bis in das Gebiet der politischen Ronspiration. Undere Suffeme wieder feben die Aufgabe der Freimaurerei im Mugenleben in ber Betätigung freimaurerifder humanitat burd eine möglichft weitgebende Beteiligung der Logen an Beftrebungen der ABohltätigfeit.

Grundfählich jedoch wird als Hauptpflicht des mahren Freimaurers die Berbreitung ber freimaurerifden Ziele in möglichft weiten Kreifen ber Bevolferung angegeben. Man glaubt fogar, damit ben freimaurerifden Protettionismus, ber in einer ber Offentlichteit meift verborgenen freimaurerifden Stellen- und Personalpolitit befteht, beichönigen ju fonnen.

Deben diefer Zätigkeit der einzelnen Freimaurer auf Grund ihrer einflufreichen Stellungen, die fie im öffentlichen Leben einnehmen, versucht die Freimaurerei, durch die verschiedenften Arten von

Mebenorganisationen und Zwedverbanden auf die profane Umwelt einzuwirken. In diefen Berbanden treffen fich die Freimaurer mit den Michtfreimaurern in gemeinsamer Arbeit, ohne fich jedoch ihren profanen Mitarbeitern gegenüber als Freimaurer zu bekennen.

Befonders gefährlich und gerfegend wirten fich, neben ber reinen politifden Agitation und Formung ber öffentlichen Meinung burch bie freimaurerifche Preffe, die Arbeit und ber Ginfluf der Freimaurerei in geifteswiffenschaftlicher und fultureller Beziehung aus. In Deutschland maren die wissenschaftlichen und kulturellen Vereinigungen und Ruratorien wiffenschaftlicher Stiftungen und Stipendienfonds häufig mit Freimaurern burchfest, die auf diefe Beife die Dadwuches und Begabtenforderung auch materiell beeinfluffen tonnten. Die großen Gefahren biefer nach außen unfichtbaren und deshalb untontrollierbaren Einfluffe ber Freimaurerei zeigten fich am deutlichsten auf bem Gebiet der Jugenderziehung. Man verfuchte, durch die freimaurerifche Lebrerichaft die Ergiehungsarbeit bis auf die Bolksichuler auszubebnen und bemühte fich, die beutiche Lebrerichaft weitgebend freimaurerifd zu binden, benn man erfannte, "wieviel Gelegenheit ein Lehrer an niederen, höheren und höchften Schulen bat, auf feine Zöglinge im maurerifden Ginne einzuwirken".

Bufammenfaffend wird festgestellt: ber Ergiehungsgedanke ber Freimaurerei will ben Menichen dem Ideal des "Rein-Menfdlichen" durch die Erziehungemethodit ber Logen möglichft nabebringen. Diefes Rein-Menfdliche, bas "humanitatsideal" als Erziehungsinhalt ber freimaurerifden Organisationen, ftellt die Auffassung von einem aus allen raffifden, fogialen, fonfeifionellen und nationalen Bindungen losgelöften Menschentum bar und foll durch die finnbildliche ,, Arbeit am rauhen Stein" verwirklicht werden.

Die Erziehungsmethodit ber Freimaurerei verfucht, durch tultische handlungen, durch die Anmendung artfremder, meift judifder Symbole und durch Wortrage bas freimaurerifde humanitats- und Tolerangideal in einem Augenblick der inneren Erleuchtung wie ein Mufterium in ben Logenmitgliebern wirkfam werben ju laffen und fie bamit ju wahren Freimaurern zu formen.

Der mahre Freimaurer hat die Pflicht, die Ideen der Freimaurerei, die geistesgeschichtlich und politisch im westlichen Liberalismus verantert find, durch die "maurerische Außenarbeit" sowohl in seiner beruflichen Stellung wie in den entsprechenden Debenorganisationen und Zwedverbanden auf die "profane", d. h. nichtfreimaurerische Außenwelt zu über-

Berichieden ift ber Grad ber Auswirfungen ber freimaurerifden Erziehung. Gie fonnen fich auf die politifche Ronfpiration erftreden, mirten jedoch viel gefährlicher und gerfegender durch die nach außen unfichtbare Einflufinahme auf die faatsbürgerliche und fulturelle Bolts- und Jugenderziehung.

#### Orientalische Anleihen der Freimaurerei

Ein Freimaurertempel bietet bem Eintretenben junadift einen fremdartigen Unblid burd die jablreichen Sombole: da fteben Gaulen mit Lichtern um einen Altar, ba liegt ein mit Bilbern verfebener Teppid, ba hangt ein fechszadiger Stern mit einer Infdrift, da liegen Degen und hammer, ober es fteben Garge und Totengerippe im Raum, vielleicht auch ein fiebenarmiger Leuchter, eine Urt von Galgen - ober mas fid fouft je nad bem Guftem ber betreffenden Loge noch finden mag; und wer die Bruder bei ihren Gigungen und Beihen belaufcht, der bort beständig geheimnisvolle und unverftand. liche Worte, beobachtet eigenartige Bewegungen und Stellungen - furs, ber Fremde muß fich in einer neuen Welt fühlen, die ihm junadift bei unverbildetem Empfinden als albern vortommen muß. Dann aber überlegt er fich, daß die Freimaurer doch wohl mit all biefen Dingen bestimmte Gedanken verbinden und bestimmte Biele verfolgen muffen, und fo begibt er fich auf die Suche nach den Bintergründen diefer fremden 2Belt.

Die Freimaurerei erweift fich nach ihrer Gefchichte nicht als eine aus gewaltigem feelischem Aufbruch erwachsene Bewegung, sondern ale ein gu beftimmten Zweden gemachtes Suftem. Deshalb find auch jene Symbole von vornherein nicht zu bewerten als Ausbrud eines inneren Erlebens, fondern nur als Formiprache einer fünftlich entwidelten Bebantenwelt. Und es bedarf feiner großen Sach. tenntniffe, um fofort gu feben, daß nur aus einem einzigen Rreis diefe fünftliche Symbolfprache ftammen fann, nämlich aus dem Orient, b. h. aus bem Geelenleben ber Gemiten und Borberafiaten, bag aber auch - mabrend bei jenen folche Sombolit naturgemäße Saltung ift - in der Freimaurerei bas Symbolwejen etwas Gequaltes und Berframpftes fein muß.

Fragt man nun die Freimaurer nach dem Inhalt ihrer Sinnbilder und Worte, also nach ihrer "Ordenswiffenschaft", fo erhalt man in dem gangen Freimaureridrifttum nur hochft unbestimmte und ungenügende Austunft - benn ben Ginnbilbern und Worten wird je nach bem Weihegrad ber Bruber und nach bem Spftem eine abweichende Deutung gufeil: man arbeitet weitgebend mit ber 2011egorie, b. b. mit ber Runft ber "Deutung", bie jedem Gegenstand verschiedene Seiten abgewinnen und ihn in die verschiedenften Begiehungen bringen fann. Golder Allegorie ift natürlich niemals eine Grenge gefett - eine üppige Einbildungefraft vermag immer im Weltall noch etwas aufzutreiben, was man mehr ober minber gewaltsam unter bas vorliegende Symbol ftellen tann.

Verzichtet also der Fremde darauf, sich durch das Gewirr freimaurerifder Deutungen hindurdigutaften, und betrachtet bie Gefamtericheinung von

Ritual und Symbolik: dann tritt ihm zunächst klar entgegen, daß an diesem gangen Zeil der Freimaurerei das Judentum einen beträchtlichen Unteil hat. Bebraifche Buchstaben auf den Symbolen und hebraifche Worte in den Ritualen und Ertennungszeichen verraten bas eindeutig - auch wenn diefe angeblich bebraifden Worte oft übelfte Entftellung darftellen oder frei erfunden find - und ber Tempel (f. Bildfeite 3) bestätigt es durchaus, da er als der Tempel des Judenkönigs Salomo (972 - 932 v. 3tr.) bezeichnet wird. Diefer Galomo ericheint bann als ber Großmeister ber Urloge von Jerufalem, ausgestattet mit gebeimem Biffen und dem "Siegel Galomos", das ihm Macht über Menfchen und Geifter verleiht. Salomo wird bamit aus bem geschichtlichen orientalischen Despoten gu einem geheimnisvollen Wefen ,,umgedeutet" und zwar genau in benfelben Formen, die er in ben arabifden Marden angenommen bat, wo bie von ben Rabbinern begonnenen Legenden von bunteffen Borftellungen umrankt find. Und um den Tempel wird die Meifterlegende vom Baumeifter Biram gesponnen - wobei mit den geschichtlichen Eatfachen ziemlich willfürlich umgesprungen wird und gelegentlich fogar eine Berbindung mit bem fpateren Orden der Tempelritter aus der Zeit der Rreuginge erfolgt: die dabei vorgebrachten fühnen Behauptungen über verborgene Zusammenhange find aber durchaus Phantaftereien (f. Geiten 8 und 9).

Dun möchte man vielleicht mit ben Freimaurern barauf binweisen, baß folde Dinge aus ber Beit gu erflaren feien, als die Freimaurerei entftand und man gang allgemein mehr in "biblifden" Borftellungen lebte: man babe nur nach dem Borbild ber Rirden die "Sprache Rangans" übernommen. Aber bei icharferem Bufeben merkt ber Beobachter boch, daß noch weit mehr übernommen worden ift fobald er nämlich feststellt, daß die Freimaureret weitgebend in ihrem Rifual die Formen jener "Geheimbienfte" nachahmt, die gu Beginn ber Beitrechnung aus ägnptischen und babylonischen Beftandteilen fich geftaltet hatten und bas Abend. land überichwemmten: Ifis, Garapis, Rubele (fiche Sch. Br. Dr. 6/39), Mitra und andere Gotter haben aus ihren "Mufterien" ben Stoff liefern muffen, aus benen die Freimaurerei willfürlich ibre Rituale gujammengefest bat - man fann ftudweise aus ben Berichten des Altertums die Berfunft ber freimaurerischen Zeremonien ermitteln. Es läßt fich aber einwandfrei nachweisen, daß alle diefe "Mufterien" von den Gedanken und der Seelenhaltung des Orients eingegeben und geformt worden find, daß diefe alten Rituale gang in den vorderafiatis iden Borftellungen von Gunde und Erlöfung, Paradies und Bolle murgeln. Die



Die Ermordung hirams, des Baumeisters vom Tempel Salomo, und die Begrabung unter einem Afazienzweig Dauftellung aus dem Tempel der Logen von Turin

Freimaurerei knupft alfo auch hier wieder bewußt an den Orient an.

Doch fonnte man jedoch wieder jur Entschuldis gung vorbringen, daß die orientalifden Mufterienrituale eben für die Ausgestaltung einer Logenfeier das paffendfte Borbild gegeben hatten, daß man alfo in ihnen gerade jene eindrucksvollen Formen fande, die eine mahre Weihe ermöglichten. Aber die Freimaurerei felbft widerlegt diefe Ausrede, denn fie verlündet fich ftete und beharrlich ale Geheimnis - und damit zeigt fie ihre innere Berflochtenheit mit dem Orient. Es läßt fich nämlich dort ichon in alten Zeiten, teilweise in Agupten, gang besonders aber in Babylonien, die Borftellung eines "Gebeimmiffens" nachweifen, welches man fich nicht durch Uberlegung und Forfdjung ermirbt, fondern welches nur dem feiner Gundhaftigfeit bewußten Menfchen gnadenhaft durch "Offenbarung" gegeben wird: mer den "Geift" befist, der ertennt allerlei Beheimniffe, die dem "Weltmenschen" ewig verborgen bleiben. Diefe Borftellung findet fich naturge. maß auch im Judentum, wo das "Gefeh" nicht als Ausdrud der völfischen Lebens. notwendigfeiten, fondern als Ergebnis der "Offenbarung" angesehen und als folde hingenommen wird; aus dem Judentum und den "Mpfterien" ift dann diefe haltung in die "gnoftifden Getten" übergegangen, die fogar unter dem Damen der "Philosophie" auftraten und fich bis ins fpate Mittelalter unter bem Damen der "Rabbalah" (gabbalah = überlieferung) fortgefest haben. Gine folde ,anoftifche Gette" ift alfo auch die Freimaurerei - nicht gang jo deutlich wie jene Ericheinungen des Altertums,

etwas den neuzeitlichen Vorstellungen und Formen angepaßt, aber im Wesen doch unverkennbar. Denn nur im "Geheimnis" der Freimaurerei wird dem Bruder mit den geheimen Zeichen und Worten auch jenes "Wissen" vermittelt, das ihm die Deutung der Symbole und das Verständnis der Nituale ermöglicht und ihn auf eine höhere Stufe gegenüber den "Profanen" (Weltmenschen) hebt. Mag dieses angebliche Geheimwissen auch in seinem Sachbestand höchst kümmerlich oder gar keines sein — die Absicht der Freimaurerei zielt sedenfalls auf den Vesis der "Gnosis" (Erkenntnis).

Un diefem Punkte erweift fich die Freimaurerei zugleich als eine Krankheitserscheinung: benn bie Beiftesgeschichte des Abendlandes zeigt deutlich, daß man immer vom "Geheinwiffen", das dem Menfchen durch "Gnade" gefchentt wird, traumt, wenn die eigenen Rrafte verfagen und man des Reizes angeblicher "Dffenbarungen" bedarf, fich burch Genfationen und Abfonderlichkeiten in einen feelischen Raufch verfegen muß, um ben Aufgaben des Lebens gewachsen zu fein. Das Raffenchaos gu Beginn ber Zeitrechnung läßt erkennen, wie mit der blutlichen Zerfenung fdrittweise die "Gnofis" ins nordifd-bestimmte Gebiet Briechenlands und Rome vorgebrungen ift, um fpater weiter über Europa verbreitet zu werden. Es fpricht fich in folden Erscheinungen ber hochmut ber "Auserwählten" aus zugleich mit der inneren Unfähigfeit, aus gefundem Erleben eine Untwort auf die Fragen bes Lebens gu finden, fo bag man immer auf ein "ABort" horden muß.

Nun lehnen aber "aufgeklärte" Freimaurer diese Folgerungen ab; sie bezeichnen wohl auch das ganze Mitualwesen als ganz nebensächlich, sind sogar bereit, das Geheimwesen der Logen aufzugeben, soweit es sich nicht als natürliches Ergebnis freundschaftlicher Beziehungen eines geschlossenen Kreises ergibt. Solche Freimaurer sehen dann das Wesen der Loge nur noch in der "humanität" als ihrem höchsten Ideal; sie betrachten die Loge als einen "Bruderbund", über dessen altertümliche Formen man hinwegsehen müsse. Aber auch in dieser Festlegung des Freimaurerwesens ist es unzweideutig als eine "orientalische Anleihe" erkenndar: denn das Ideal der "humanität" ist orientalischer Herstunft.

Berfolgt man nämlich dieses Ideal der "reinen Menschlichkeit" durch die Jahrhunderte rückwärts, dann stößt man um das Jahr 300 v. Itr. in der griechischen Sauptstadt Uthen auf den Gründer einer neuen Philosophenschule, der man nach ihrem ersten Bersammlungsort den Namen "Stoä" (Halle) gegeben hat. Dieser Mann war als 25jähriger nach Uthen gekommen, und zwar aus Kition auf der Insel Zupern; er hieß Zenon, und sein Water hörte auf den Namen Mnaseas — nur daß

diefer Dame die griechische Formung eines urfprünglichen "Manaffe" war und der Beimatort eigentlich "Rittim" bieß und eine phonitifche Giedlung war: fo daß in der Perfon des Zenon ein Bollblutfemit jum Grunder einer "griechischen" Philosophenschule wurde. Much die Machfolger des Benon maren überwiegend Gemiten aus ber Gudoftede Rleinafiens ober Gprer, wie der berühmte Poseidonios aus Apameia (um 135 - 50 v. 3fr.). Und Diefe Schule ift es gewesen, die im Altertum vorzüglich die Lehre von der humanitat entwidelt bat; fie meinte damit ein für alle Menschen aller Beiten und aller Lander gultiges Menidenbild, gegründet auf die Lehre von der Gleichartigfeit und Bruderichaft aller Menichen, mit dem Biel der "Rosmopo. lis", des Weltstaates ohne Unterschied der Bolfer und Raffen. Diefe balb philosophische, halb theologische Schule sah ihre Auf-

gabe darin, die geeigneten Menschen zu "Weisen" zu erziehen, weil nur der "Beise" das hochziel der "humanität" verwirklicht — ganz so wie beute nur der "Maurer" seiner Ansicht nach geeignet ist, die Zeitgenoffen zu "Edelmenschen" zu formen. In politischer Beziehung schwebte den Anshängern der Stoa von jeher ein Vild vor, das man am besten mit dem Namen des "Bölterbundes" bezeichnet.

Goldes Ideal ift niemals in den Ropfen und Bergen echter Romer und Griechen entflanden - die vielmehr ftets ein fehr gefundes und ftartes Gelbstbewußtsein befagen und unter "humanität" nur die Ausformung des arteigenen Befens verftanden. Aus der semetischen Quelle ift die humanitat der Stoa erwachsen, denn im Drient hat man febr früh den Gedanken eines Weltreiches entwidelt und als beffen Grundlage die Gleichartigfeit aller Menschen vorausgesett. Diese femitische Saltung tritt dem Beobachter am deutlichsten im Judentum entgegen, und gwar im Begriff ber "Moachiden", d. h. der Lehre, daß alle Meniden nach der Gintflut von einem gemeinfamen femitifchen Bater Doah abstammen und beshalb unter ben Gefegen fteben, die Jahme dem Moah zur Ubermittlung an alle ipateren Geichlechter gegeben bat. Alle Menichen ohne jede Ausnahme follen alfo Jahme bienen, und alle Meniden ohne Ausnahme follen einmal vom judischen Weltreich der Bufunft erfaßt werden, entweder als freiwillige Mitglieder Ifraels oder als feine Stlaven. Es ift aber dieje Unschauung durchaus nicht auf die Juden beschränkt gewesen; fie trat vielmehr gerade in den "Mofterien" wieder deutlich bervor, die in der Aufnahme von Mitgliebern feine



Heuertod Molays, des lehten Großmeisters der Tempelherren, 1314 Hiram und Molay spielen eine besondere Rolle im Brauchtum und in der Mythologie der Freimaurer. Sie gelten als Vorbilder.

Unterschiede nach Boltern oder Raffen kannten und in ihren Gemeinden alle Unterschiede ausschloffen; und durch diese Musterien ift der Gedanke vom großen "Bruderbund" aller Menschen in die gange Welf des Altertums hineingetragen worden.

Damit man nun feben fann, daß die Freimaurerei wirklich die verbürgt echte Humanität meint, bat fie in die erfte Faffung ihrer "Konftitutionen" auch das Wort von ben "Moachiden" aufgenommen und damit über die Stoa binweg noch die Berbindung jum alteren Drient bes Jubentums. Rad der Mennung folden Wortes tann niemand mehr daran zweifeln, daß die Freimaurerei von einem "Bruderbund" traumt, der in der "Demofratie" des "Bolferbundes" allein verwirklicht werden fann, weil dort allein die dafür notwendige Gleichmacherei und Baftardierung gepredigt wird. Da aber die Freimaurer großenteils blutmäßig nicht dem Orient angehören, ift die Ubernahme folder Borftellungen eine bewußte "Unleibe", willfürliches Gedantenerzeugnis, das nur beweift, wie weit Menichen abirren fonnen, wenn fie bas Artbewußtsein verloren baben.

Der Blid auf die dargelegten Züge der Freismaurerei — angefangen von Außerlichkeiten in Symbolik und Mitual dis zum innersten Kern der Humanität — zeigt, daß hier eine Meubelebung orientalischer Haltung vorliegt, ein neuer Versuch, das Abendland vorderasiatisch zu überfremden: um so gefährlicher, als er sich nicht auf belanglose äußere Formen beschränkt, sondern dis in die letzen Wurzeln der persönlichen Haltung vorzustoßen und von daher das Einzelleben und die politische Gesmeinschaft zu formen versucht.

## Pus der Gelchichte der europäischen freimaurerei

#### A. England

Wer in die Geschichte und bas Wefen der mo. dernen Freimaurerei etwas tiefer einzudringen berfucht, dem bieten fich insbesondere dann nicht unerhebliche Schwierigkeiten, wenn er fich um die grund. lide Erforidung des Urfprunge biefer eigenartigen und für das Zeitalter des burgerlichen Liberalis. mus weltanschaulich wie politisch fo bedeutsamen Organisation bemüht. Diefer Umftand erflart fich badurch, daß die erften englischen Logen aus Grun. den der Geheimhaltung weder über ihr Brauchtum noch über ben Gang ihrer Entwicklung Aufzeichnungen madten. Die alten Freimaurerfdriften, fo 3. B. das Ronftitutionsbuch von 1723, fuchten allerdings den Unidein zu erweden, als ob die Freimaurerei uralt fei und in ununterbrochener organisatorischer Solge bis auf den Ronig Galomon gurudgehe. Dies entspricht natürlich feinesfalls den biftorifden Latiadien, fondern foll lediglid auf die ideenmäßigen Bufammenhange des freimaurerifden Brauchtums mit alttestamentlichen Borftellungen und judifcher Sombolif binweisen. Die erfte geschichtlich nach. weisbare Organisation der modernen Freimaurerei wurde 1717 aus vier einzelnen Logen anläglich ber feier des Johannisfestes als "Großloge von Conbon und Weftminfter" gegründet. Die Logen vor 1717 unterschieden fich baburch von den alten Baubutten, daß ihre Mitglieder jum größten Teil nicht mehr aus jünftigen, fondern nur noch aus fogenannten ipetulativen Maurern bestanden, die ben Baugedanken nur noch symbolisch als Arbeit am Tempel ber Menschheit (freimaurerifde Weltord. nung, freimaurerifche Weltrepublit) beuteten. Go finden mir bereits in den Baulogen des 17. Jahrbunderts in England Geiftliche, adlige Patronats. berren und Gelehrte als Borläufer jener Manner, die als Begründer ber modernen internationalen Freimaurerei zu gelten baben.

Bon nicht geringer Bedeutung war für die englische Freimaurerei die Tatsache, daß es ihr bereits
im Jahre 1721 gelang, einen adligen Großmeister in der Person des Berzogs von Montagu
an die Spisse der jungen Großloge zu stellen. Mögen dieser freimaurerischen Personalpolitik ursprünglich auch nur rein gesellschaftliche Absichten
zugrunde gelegen haben, so führte sie doch zu dem
Ergebnis, daß die Freimaurerei sehr bald
zhren Einfluß an wichtigen Stellen des

britischen Weltreiches geltend machen und somit führend bessen Politik bestimmen konnte. Auch mit dem englischen Königshaus trat die Großloge von London 1737 in enge Beziehungen, die sich in der Folgezeit bis auf unsere Lage als dauerhaft und höchst bedeutsam erwiesen haben.

Ein anderes wichtiges Mittel zur Befestigung bes freimaurerischen Einflusses innerhalb des neuentstehenden britischen Kolonialreiches waren die Feld-, See- und Koloniallogen, die sich im raschen Fortschreiten nepartig als Stüspunkte britischer Macht über die ganze Erde verbreiteten. Wir finden sie im 18. Jahrhundert nicht nur in Gibraltar, in Ufrika und Nordamerika, sondern sogar auf den entlegensten britischen Kolonialposten Vorderindiens.

Einem der ichnellen Ausbreitung der Logen entiprechenden Bedürfnis gufolge erschien bereits im Jahre 1723 das erste Gesethuch der englischen Großloge, das sogenannte Ronstitutionsbuch von Anderfon, welches in feinen Grundzügen noch heute für alle Logen der Welt verbindlich ift. Es enthält neben einer allegorischen Darftellung der freimaurerischen Beichichte die "Alten Pflichten", das aus dem Beifte des aufflärerifden weftlichen Liberalismus formulierte Grundgefet ber Freimaurerei, beffen wichtigfte For. berung lautet: alle Freimaurer follen fich nur zu der Meligion befennen, in der alle Meniden übereinftimmen, d. h. die Freimaurerei bekennt fich gur Idee von der Gleichheit alles deffen, mas Menichen. antlig trägt, unter bewußter Ausschaltung alles "Trennenden", wie Raffe, Religion und Stand. Go nimmt es nicht wunder, bag ichon balb nach ber Gründung in leitenden Stellen der Condoner Großloge Juden auftauchen und daß biefes Beifpiel fpater von ben Logen anberer lander in getreuer Befolgung der freimaurerifden Pringipien der humanität und Tolerang nachgeahmt wird.

Das wichtigste Ereignis in der Geschichte der englischen Freimaurerei zu Beginn des 19. Jahrhunderts ift der Zusammenschluß der Großloge von London mit einer zweiten maurerischen Großbehörde, die sich etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt hatte, zur Vereinigten Großloge von England. An die Spisse der neuen Großloge trat der Herzog von Susser, dessen sudenfreundliche Haltung besonders in seiner Einflußnahme auf das deutsche Logenwesen zur Geltung kam.

Die Beseitigung der Spaltung im englischen Logenwesen bedeutet eine gewaltige Machtsteigerung der gesamten britischen Freimaurerei. Im hinblid auf die enge Verflechtung und die wechselseitigen Beziebungen zwischen Freimaurerei und britischer Regierung geht

man nicht fehl, wenn man sagt, daß die englische Geschichte und die Geschichte der englischen Freimaurerei seit dieser Zeit mehr oder weniger identisch sind. Gewissermaßen die Personissierung dieses Verhältnisses zwischen Staat und Freimaurerei war Edward VII. (s. Vildseite 6), der als Prinz von Wales seit 1875 26 Jahre lang die englische Großmeisterschaft innehatte und der, wie auch der französsische Freimaurer und Judenstämmling Leon Gambetta, zu den Urhebern der damaligen Einkreisungspolitik gegen Deutschland zu rechnen ist.

#### B. Franfreich

Eines der ersten außerenglischen Länder, in denen die Freimaurerei rasch an Boden gewann, war Frankreich. Bereits 1725 soll eine Loge unter englischer Leitung in Paris gearbeitet haben. Allein mit der Übertragung der freimaurerischen Ideologie

Seht, bas find die Kriegs- und Panikmacher in Condon, Paris und Washington.

Schaut sie euch genau an, wie sie in ihren Klubs, Freimaurerlogen und Judenbanken zusammenhoden und jenes Unheil ausbrüten, bas über Europa
hereinbrechen soll. Sie sind nicht einheitlich, weber
in ihrem Aussehen noch in ihrem Auftreten. Ihr
bemerkt unter ihnen die seudalsten Lords der engliichen Gesellschaft neben urbanen Arbeiterführern,
die vornehmsten Dandies Arm in Arm mit schmierigen Oftgaliziern, laut schreiende und aufgeregt
gestikulierende Abvokaten mit dicken, wohlgenährten
Spießern, die eine pausbäckige Röte in ihren Gesichtern zur Schautragen, seige, niederträchtige Juden
und rachsüchtige Emigranten. Sie alle glauben, nun
in trautem Verein ihre Nechnung mit Deutschland
abmachen zu können . . .

Reichsminifter Dr. Goebbels (,,BB." Münchener Musgabe, 20. Mai 1939, Dr. 140).



Alter Stich: Aufnahmezeremonie für eine Lehrlingsloge

englischer Prägung auf ein Land, deffen politische und religiöse Struftur von der Englands grundverschieden war, verband sich notwendigerweise eine Wandlung, die zunächst in der Herausbildung zweier verschiedener Richtungen innerhalb der französischen Freimaurerei des 18. Jahrhunderts erkennbar wird.

Der einen Richtung gehörten die Manner an, in benen wir die ideologischen Borfampfer der Frangofischen Revolution gu feben baben (Montesquieu, Boltaire, Lafavette und Gienes). Bier ift auch die Engyflopadiftenloge "Les Deuf Goeurs" gu nennen, mit ihren bekannteften Bertretern: Lalande, Benjamin Franklin, Desmoulins, Diderot. Freiheit, Gleichbeit, Bruderlichfeit, Die Menfchenrechte und die Demofratie, das maren die Themen, Die in den Logen diefer Richtungen gur Debatte ftanden. In der Auseinandersetzung mit dem Absolutismus und fleritalem Dogma murben bier bie weltauschaulichen und politischen Grundlinien berausgearbeitet, die bis jum beutigen Tage den programmatifd-revolutionaren Charafter der romaniichen Freimaurerei fennzeichnen. Die andere Dichtung der frangösischen Freimaurerei des 18. Jahrhunderts wird im Gegenfat zu der oben geschilderten durch eine katholisierende Tenden; bestimmt, die in bewußtem Rückgriff auf die Tradition mittelalterlicher Ritterorden eine freimaurerische Ordens. hierardie berausbildete, die ihrerfeits wiederum den Ursprung der späteren Sochgradspfteme (firitte Observang, sogenanntes Schottisches und Schwediides Suftem) barftellte.

1733 erhielt die französische Freimaurerei durch die Gründung des Grand Orient de France eine gewisse einbeitliche organisatorische Grundlage, auf der dann nach vorübergehendem Darniedersliegen der freimaurerischen Arbeit im Revolutionsjahre 1792 die Erneuerung des französischen Logenwesens vollzogen werden konnte.

In den Jahren nach der Meaftivierung bes Grand Orient wird bas Gesicht der

"

#### Im Zeichen der Humanität

Erémieur, einer der Führer der französischen Freimaurerei des 19. Jahrhunderts, bezeichnete als Ziel der Logen die Wernichtung Deutschlands. Er veranlaßte während des Krieges von 1870/71 die berüchtigte Antlage und Worladung an König Wilhelm I. und den Kronprinzen sowie deren Verurteilung durch die Delegierten der Logen R. R. E. und R. R. J. am 26. November 1870. Der Wortlant dieses "Urteils" war nach Morig Busch ("Graf Vismarch und seine Leute während des Krieges mit Frankreich", Leipzig, 1878) folgender:

- "1. Wilhelm und feine beiben Genoffen Bismard und Moltte, Geißeln der Menschheit und durch ihren unerfättlichen Ehrgeiz Urfache so vieler Mordstaten, Brandstiftungen und Plünderungen, ftehen außerhalb des Gesehes wie brei tolle hunde.
- 2. Allen unseren Brudern in Deutschland (!) und ber Welt ift die Bollftredung bes gegenwartigen Urteils aufgetragen.
- 3. Für jedes der brei verurteilten reiffenden Tiere (Wilhelm I., Bismard, Moltke) ift eine Million Franken bewilligt, zahlbar an die Vollstreder oder ihre Erben durch fieben Zentrallogen."

Erémieur sette außerdem noch aus eigenen Mitteln eine Million Franken auf den Kopf König Wilhelms von Preußen aus, wie Wichtl in seinem Buch "Freimaurermorde" (Berlag Kösel und Friedzich Pustet, Regensburg) mitteilt.

französischen Freimaurerei durch Napoleon bestimmt, der, obwohl vermutlich selbst fein Maurer, die Freimaurerei zu einem Instrument französischer Propaganda und Machtpolitik ausbaute. Zu diesem Zweck ließ er seine Verwandten (seine Brüder Joseph, Lucien, Louis, Jerome) und seine Marschälle (Kellermann, Bernadotte, Soult, Dudinot u. a.) als Großwürdenträger der Freimaurerei in Frankreich und in den besetzten Nachbarstaaten einsehen. Jedoch scheiterten die von ihm mit hilfe des französischen Logenwesens verfolgten politischen Absichten nicht zulest an dem Widerstand, der ihm von der englischen Freimaurerei und dersenigen der unterworfenen Länder entgegengebracht wurde.

Nach dem Berschwinden Napoleons ging die französische Freimaurerei wieder ihren eigenen Weg, den sie bereits zur Zeit der Französischen Revolution als Wegbereiterin des Liberalismus und aktivitische Bersechterin der Demokratie beschritten batte. In den folgenden Jahren wurden die französischen Logen mehr und mehr zu einem Sammelpunkt republikanischer und demokratischer Elemente. Der Kampf, den die Freimaurerei gegen die Mon-

ardie und ben Klerifalismus führte, gestaltete fich in der Julirevolution von 1830 gu einem erften politischen Gieg der liberalen Opposition und brachte den Bürgertonig Louis Philippe auf den Thron. Die politische Entwidlung, die bier eingeleitet murbe, vollendete fich junachft in ber Revo-Intion von 1848, die nach ber Abbankung des Königs die fogenannte provisorische Regierung an die Spige des Staates ftellte. Bu den Mitgliedern Diefer Regierung gablten bereits feche Freimaurer, von denen besonders der Jude A. J. Eremieur (f. Bildfeite 5), der Mitbegrunder der Alliance Ifraelite Univerfelle fowie langjabrige Groffommandeur des 33. Grad. Suftems von Frankreich, ju ermahnen ift. Geit diefer Zeit verforpert die Freimaurerei in Frankreich eine der maßgebenden politifden Rrafte, die in ber Folgezeit von entideidender Bedeutung wurden.

Napoleon III. versuchte nochmals in Nachahmung des von feinem großen Borganger gegebenen Beiiviels, die Logen für feine politischen Plane eingufpannen. Aber er fließ babei auf ben Widerstand ber führenden Manner ber Freimaurerei, die fich rudhaltlos zu den politischen Pringipien des Liberalismus und ber Republit befannten und beren Beit nach ber Abbankung Napoleons III. gekommen war, indem fie mit bem Revandjegedanken gegen Deutschland gleichzeitig ben ideologischen Rampf des demofratischen Westens gegen das monardiftifde Deutschland verbanden. Go fann man fagen, daß die französische Freimaurerei gemiffermaßen der politische Willens. träger der frangösischen Republik nach 1871 mird. Immer wieder, gang besonders aber bei der Jahrhundertfeier der frangofischen Revolution, tauden innerhalb ber frangofifden Freimaurerei die Forderungen nach der Errichtung der fozialen freimaurerischen Weltrepublit auf, die fich felbftverftandlich unter ber Borherrichaft des frangofifden Geiftes über den Trümmern ber berzeitigen Religionen und Monarchien erheben foll. Bufammenfaffend läßt fich fagen, bag bie frangofifche Freimaurerei als Erponent des romanischen Teils der Weltmaurerei aufzufaffen ift. Gie ift die Vorfampferin des bemofratischen Pringips und ber Menschenrechte, die sie bereits mährend der Französischen Revolution verfündete.

#### C. Deutschland

Nach Deutschland gelangte die Freimaurerei auf zwei verschiedenen Wegen, und zwar einmal von England ber nach hamburg und zum andern Male von Frankreich aus nach Sachsen, Böhmen und Polen.

Im Jahre 1737 wurde unter Charles Garry in hamburg die erste beutsche Loge gegründet, die sich später "Absalom" nannte und die in der Folgezeit zunächst unter der Großloge von London arbeitete. Auch diese sogenannte englische Richtung

der deutschen Freimaurerei war zunächst darauf bedacht, einflußreiche Persönlichkeiten in ihren Reihen zu besißen. Go wurde z. B. Friedrich der Große durch
eine Abordnung der Hamburger Loge bereits im Jahre 1738 in den Freimaurerbund aufgenommen.

Die romanische Einflußlinie in der Frühzeit des deutschen Logenwesens äußert sich in den Logengründungen des Marschalls Rutowsty, der 1738 in Dresden und Warschau die Freimaurerei einführte. Die Gründungen Rutowstys standen entsprechend ihrer Herfunft sehr start im Zeichen des französischen Hochgradwesens.

Das Zusammentreffen der englischen und romanifden Richtung innerhalb ber beutschen Freimaurerei des 18. Jahrhunderts führte jedoch bald ju einer ftarten Bermirrung ber Gufteme, fo bag ce beute noch ichwer ift, fich ein richtiges Bild von ben damaligen Buffanden innerhalb des deutschen Logenwesens ju machen. Es feien bier nur die wichtigften Suffeme genannt, und zwar die jogenannte Strifte Observang des Freiherrn von hund, die in ber zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts auf die gesamte beutsche Freimaurerei einen maßgebenden Einfluß ausübte. Weiterbin find bier zu erwähnen die "Afrikanischen Bauberren", die fogenannten "Affatischen Brüder", welche fich als erfte Gruppe innerhalb der deutschen Freimaurerei für die Aufnahme ber Juden einsetten, ichlieflich die "Deueren Gold- und Rofenfreuger", die nach dem Tode Friedrichs des Großen unter Bischoffswerder und Wöllner fahrelang einen großen politischen Einfluß in Preußen ausübten.

Eine besondere Rolle spielten in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts die von dem Ingolstädter Professor und ehemaligen Jesuitenzögling Abam Weishaupt begründeten Illuminaten. Sie sind als eine freimaurerische Hochgradselte aufzufassen, die sich die Aufgabe gestellt hatte, die Ideoslogie und die politischen Errungenschaften der französischen Revolution mit hilfe der deutschen Freimaurerei über ganz Deutschland zu verbreiten. Die teilweise Verwirtlichung ihrer Absichten erreichten sie dadurch, daß sie ihre fähigsten Röpfe in die leistenden Stellungen der deutschen Logen hineinzubringen verstanden.

Benn man die Geschichte der deutschen Freimaurerei an der Bende des 18. und 19. Jahrhunderts betrachtet, so ist man überrascht über die verhältnismäßig große Unzahl von führenden Männern, die in damaliger Zeit der Freimaurerei angehörten. Dies ist eine Tatsache, deren



Eine Logensitung aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts nach einem Steindrud des Goethe-Bationalmuseums, Weimar

sich die deutsche Freimaurerei oft gerühmt hat und die sie stets in geschickter propagandistischer Weise ausnuste. Es ist nun aber falsch, wie die Freimaurerei es gern tat, gu behaupten, daß Männer wie Friedrich der Große, Goethe, Berder, Bieland, Sichte, Rlopftod und die grofien Beerführer der Befreiungsfriege hervorragende Logenbrüder gewesen seien und daß fie gewiffermaßen ihre geniale Prägung in den Logen erhalten hatten. Wohl war in diefen Mannern, benen die Grengen ber damaligen deutschen Kleinfaaten ju eng wurden, das Zielbild eines Bundes um eine große politische Idee lebendig und ließ sie in der Freimaurerei die gesuchte Verwirklichung dieser Gebnjucht vermuten. Allein es ift völlig verfehlt, das gedankliche Weltburgertum und das typisch deutsche humanitätsideal dieser Zeit mit dem freimaurerischen Internationalismus und der westlich-liberalen humanitätsidee ju verquiden. Es ftebt feft, daß Friedrich der Große, Goethe, herder ober Sichte keinesfalls die idea-Ien Logenbrüder waren, als die man fie fo gern binguftellen bemüht ift. Gie wandten im Gegenteil dem Treiben der Logen fehr bald den Ruden, und von Goethe miffen wir, daß er fich in einem politischen Gutachten sehr scharf gegen die Freimaurerei ausgesprochen bat, wenn fie bestrebt ift, fich Einfluffen gu öffnen, die dem Staate gefährlich werden fonnten. Er bezeichnete felbft die Freimaurerei als einen Staat im Staate. Bon Friedrich dem Großen ift befannt, daß er wenige Jahre nach feiner Aufnahme bereits teine Loge mehr befuchte und daß er fich in fpateren Jahren ge-

radezu abfällig über das Logenwesen äußerte.

Der wichtigfte Bug in der Geschichte der deutichen Freimaurerei des 19. Jahrhunderts ift die Auseinandersetzung über die Judenfrage. In England hatten die Juden, wie wir faben, bereits furg nach der Grundung der modernen Freimaurerei in ben Logen Butritt. Much in Franfreich erreichten die Juden unter Mitwirkung der Freimaurerei durch die Revolution von 1789 verhältnismäßig rafd ihre volle burgerliche und politifche Gleichberechtigung. Für Deutschland wurde dieses Problem in den letten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts und mabrend der napoleonischen Zeit von ent-Scheidender Bedeutung. Unter Mitwirfung ber englischen und französischen Freimaurerei versuchten nun die Juden mit Bilfe der deutschen Logen ihre Emangipation gu beschleunigen, und man fann fagen, daß es ihnen unter Berufung auf das freimaurerische Grundgeset der "Alten Pflichten" bis 1848 gelang, ihre Zulaffung ju den deutschen Logen durchzuseben. Dach 1850 werden fie gumindeft besuchsweise überall zugelaffen. Bon den humanitaren Großlogen gibt es nach 1870 feine mehr, die nicht Religionsjuden in unbeschränkter Babl bei fich aufgenommen hatte. Gogar eine ber drei altpreußischen Großlogen (Große Loge von Preußen) geht gur Aufnahme von Religionsjuden über, mahrend die beiden anderen gwar Religionsjuben nach wie vor nur bas Besuchsrecht einraumten, bagegen aber als fogenannte drifflich nationale Großlogen gegen die Aufnahme gefaufter Juden fein Bedenten trugen. Much diefe Grofflogen tannten alfo tein volfisches Raffepringip, fondern faben hinsichtlich der Judenfrage lediglich in ber Religionszugehörigfeit das enticheidende Mertmal.

Will man in großen Zügen bas geschichtliche Bild ber beutschen Freimaurerei charakterifieren, so tann man feststellen, bag bie beutschen Logen fich

werene sich die ruege und Deferderung des Weltbürgerthums zur Aufgabe gestellt Demgemäss dürfen die Logen nur weltbürgerliche und allgemeinmenschliche Bestrebungen befördern und sich nicht bei vaterländischen oder staatsbürgerlichen Bestrebungen betheiligen. Als Grundsatz gilt hier: die Logen dürfen nur das thun und befordern, wobei sich alle Volksgenossen betheiligen können. An der leipziger Schlachtfeier haben die Logen keinen Theil genommen, denn es war ein deutsch vaterländisches Fest. Als in einer deutschen Loge der Vorschlag gemacht wurde, aus der Logenkasse einen Beitrag für Schleswig-Holstein zu entnehmen, so legte dagegen mit Recht ein Mitglied der Loge Verwahrung ein. Ebenso war es dem Bundeszwecke zuwiderlaufend, als eine deutsche Grossloge 1000 Thir. zur Herstellung einer deutschen Flotte beisteuerte. Die dagegen-erhobene Einsprache hatte zur Folge, dass keine deutsche Loge das gegebene Beispiel nachahmte. [Vgl. Freimaurerzeitung, 1861, Nr. 39; 1863, Nr. 42; 1864, Nr. 1; Altenburger Journal für Freimaurer, II, 35 fg.] Liebeherr (Friedrich Karl), geb. 1726,

Aus dem allgemeinen Bondbuch der Freimourerei Manfieht daraus die antinationale Bestimun; der deutschen Logen

im Laufe zweier Jahrhunderte zu einer Organifation des liberalen Bürgertums herausbildeten,
die für die Gesamtheit des deutschen Boltes in
weltanschaulicher und politischer Hinsicht stets eine
Schwächezone darstellt. Über sie nahmen der Internationalismus sowie die Humanitäts- und Toleranzideologie des westlichen Liberalismus ihren Weg,
deren zersehender Einfluß sich gerade in den schwersten Zeiten für das deutsche Wolf so verhängnisvoll auswirfte.

#### Mussolini im "Popolo d'Italia" 1925 über die Freimaurerei in Italien:

"Die Freimaurerei wird von den Faschisten bestämpft, weil sie eine internationale Organisation ift, die ihre Tätigkeit auf Grund von Befehlen, die ihr aus dem Auslande zukommen, in Italien entstaltet. — Man kann ein guter Franzose und gleichzeitig Freimaurer sein, weil die Freimaurerei der Rue Cadet (Sich des Großorients von Frankreich!) eine vortreffliche französische Propaganda speziell in den Mittelmeers und Donauländern und auf dem Balkan ist. Man kann ein guter Engländer und gleichzeitig ausübender Freimaurer sein, weil sowohl die englische wie die amerikanische Freimaurerei angelsächsische Weltpropaganda in pietistischem, humanitärem Sinne und auf merkantilem Gebiet betreibt.

Dan tann aber nicht ein guter Staliener und

gleichzeitig Freimaurer sein, weil Palazzo Giuftiniani (Sist des Großorients von Italien) ausländische Direktiven befolgt. Die giuftinianische Freimaurerei war stets gegen die italienischen Aktionen in Abessinien, Libnen, im Dodekanes, in Dalmatien, in Albanien. Sie unterflüßte, eines internationalen Kriteriums wegen, unsere Teilnahme am Weltkriege, sie entwertete jedoch den Sieg. Sie wollte den Krieg, verhinderte jedoch die Ernte der legitimen und heiligen Früchte des militärischen Triumphes.

Dieser Anechtschaft wegen und weil Palagge Giustiniani eine italienische Organisation barftellt, die finstern internationalen Mächten unterworfen ift, muß die Freimaurerei bis zur totalen Ausrottung befänpft werden. . . . "

262

S

### Freimairerei ind Judenemanzipation

Die Zersehung der europäischen Bölker und Staaten durch das Judentum zählt zu den größten und seuchenartigsten Krankheitserscheinungen der letten Jahrhunderte, deren Heilung und Beseitigung sich in zunehmendem Maße als ein politisches, gesamteuropäisches Programm durchsett.

Diese Zersehung des europäischen Bolks- und Staatslebens ift ohne Wegbereitung der Freimaurerei nicht vorstellbar. Die politischen Erfahrungen von zwei Jahrhunderten deutscher Geschichte zwingen die Gegenwart zu dem Schluß, daß die Freimaurerei für die Zersehung des Bürgertums die gleiche Bedeutung besicht wie der Marrismus für die Zersehung des Arbeitertums.

Die internationale Freimaurerei versucht heute, biese Erkenntnis, daß sie die internationale Plattsform für die politische Arbeit des Judentums bildet und gebildet hat, als eine politische, wissenschaftlich unbeweisbare Verleumbung abzutun.

Dieje Behauptung tonnte bie Freimaurerei nur jo lange wagen, als ber politischen und wissenschaftlichen Offentlichfeit ber Zugang gu ben Urfunden, Atten und Dofumenten ihrer Archive verichloffen und der Gebrauch der nabegu 60000 Bande umfaffenden Literatur verwehrt war. Die nach bem Berbot des Logenwesens in Deutschland ficher. gestellten Materialien liefern jedoch den flaren Beweis dafür, wie den Juden über die Logen ber Weg in das deutsche Wolf geebnet wurde und bamit die Freimaurerei die Rolle einer Schrittmache. rin der Judenemanzipation übernommen

Diese Förderung der Judenemanzipation durch die Freimaurerei wird in zwei
Vorgängen bewiesen, die im folgenden
deutlich hervortreten werden: Einmal
durch die geistige und weltanschauliche
Vorbereitung auf Grund des freimaurerischen Brundgesens, der sogenannten
"Alten Pflichten", zum anderen durch die
gesellschaftliche und politische Gleich-

ftellung auf Grund der Aufnahme von Juden in die Logen.

Als wenige Jahre nach der 1717 erfolgten Gründung der Großloge von London der presbyterianische Prediger James Anderson im Auftrage der Brüder das sogenannte Konstitutionsbuch herausgab und in dessen wesentlichsten Teilen, den "Alten Pflichten", das Grundgeseh über die moralischen und weltanschaulichen Grundsähe der Freimaurerei verfaßte, war der Gedanke eines freimaurerischen Weltbundes auf der Grundlage der Aufklärung eine zwangsläufige Folge. Denn dieses Konstitutionsbuch faßte in seinen Artikeln bereits die weltanschaulichen Thesen des Freimaurertums zusammen, die in wenigen Jahren die Bedeutung eines weltanschaulichen Manifestes der Freimaurerei erhalten sollten.

In den hauptpunkten I und III der "Alten Pflichten" ift der Kern der freimaurerischen Ideo-logie enthalten. Der erste hauptpunkt, der die Stellung des Freimaurers zu Gott und Religion klärte, sagt:

"Ein Maurer ist durch seinen Beruf verbunden, dem Sittengesetz zu gehorchen; und wenn er die Runst recht versteht, wird er weder ein stumpfstinniger Gottesleugner noch ein irreligiöser Büstling sein. Obwohl nun die Maurer in alten Zeiten in jedem Lande verpflichtet wurden, von der Religion dieses Landes oder dieses Bolkes zu sein, welche es immer sein mochte, so wird es doch sett für dienlicher erachtet, sie allein zu der Religion zu verpflichten, worin alle Menschen übereinstimmen, ihre besonderen Meinungen aber ihnen selbst zu überlassen..."

Im Schlufftud des driften hauptpunktes beißt es weiter:

"Die Personen, die als Mitglieder der Loge zugelaffen werden, muffen gute und treue Männer sein, freigeboren, von reifem und verständigem Alter, keine Leibeigene, keine Weiber, keine unsittlichen oder anrüchigen Menschen, sondern von gutem Ruf."

Mit diesen Teilen der Alten Pflichten war die grundlegende These ausgesprochen, daß an einen Freimaurer lediglich die Anforderungen zu stellen seien, ein treuer Mann zu sein, ohne Rücksicht zu

nehmen auf "Bufälligteiten" wie Religion, Baterland und Stand, durch die geistige Verwandtichaft zugleich aber auch die gemeinsame geschichtliche Marich. route mit dem westlichen Liberalismus vorausbestimmt. Eine ber wefentlichften Boraussenungen ift weiterbin in dem Religionsbegriff felbit enthalten, den die Alten Pflichten als die "Religion, worin alle Menfchen übereinftimmen", dargeftellt haben. Das in ihm jum Ausdruck gebrachte Religionsspitem des Deismus verdrangte das driftliche Dogma zugunften einer vernunftgemäßen Gottesverehrung und tätigen Menichenliebe und entsprach damit der geiftigen Haltung der boberen englischen Stande, welche die erfte Bubrungeschicht der Londoner Grofloge gebildet haben.

Die den Logen in London in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts zuströmende Anhängerschaft sette fich vorwiegend aus den tragenden Schichten des Bürgertums, des hochadels und der Armee zusammen, die durch die gesellschaftliche und geschäftliche Berbindung mit der einflußreichen judischen Geldmacht in England eine judenfeindliche Einstellung in den Logen nicht auftommen ließen.

So ergibt sich das geschichtlich bedeutsame Schauspiel, daß die gesellschaftliche Emanzipation der Juden in England durch die jüdische Hochstinanz der Nothschild, Montesiore und Goldschmid eng verflochten mit der freimaurerischen Emanzipation war, nachdem das Judentum frühzeitig die Freimaurerlogen als wichtigstes hilfsmittel für seine Emanzipationsbestrebungen erstannt hatte. In der freimaurerischen Bruderschaft war ihm die Gelegenheit geboten, mit den tragenden Schichten der englischen Gesellschaft in Berührung zu kommen und im Schatten der religiösen Toleranz der Freimaurerei in das Staatsleben einzudringen.

Das Ziel der Judenschaft, mit hilfe der in den Logen organisierten Führerschicht Englands seine bürgerliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung vorzutreiben, war zu Ende des 18. Jahrhunderts in England nabezu erreicht.

Die Vormachtstellung, die fich die englische Freimaurerei durch die Verleihung von Logenpatenten und Konstitutionen über die Logen der übrigen Länder gesichert hatte, mußte nun auch den jüdischen Emanzipationsbestrebungen anderer Länder zugute kommen.

Im Gegensan zu der Einstellung der Freimaurerei Englands und Franfreiche zeigten die beutschen

Logen in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts keine judenfreundliche haltung. Im Berlauf weniger Jahrzehnte führten jedoch die Ideen der Auftlärung, des englischen Deismus und des französischen Materialismus eine langsame und stetige Veränderung herbei. Der Gedanke des Weltbürgertums und die religiöse Toleranz des in Deutschland aufkommenden Nationalismus seine sich in gleichem Maße für die Anerkennung des Judentums ein. Die Judenverherrlichung Lessings im "Nathan" und in den freimaurerischen Gesprächen von "Ernst und Falk" bietet hierfür ein beredtes Veispiel; sie gibt den Anstoß zu einer Reihe judenfreundlicher Stücke und literarischer Ausführungen um 1780.

Die Eräger diefer geiftigen Bewegung, die jum Teil wie Micolai und Leffing Angehörige von Logen waren, haben beigetragen zur endgültigen Beftlegung der Freimaurerei in Deutschland auf die Grundfage der humanität und Tolerang. Bu diefer geiftigen Worbereitung trat der Drud durch die beiden westlichen Lander, in denen die Emangipation des Judentums große Fortschritte zu verzeichnen hatte. Die judischen Ungehörigen der Freimaurerei in England und Frantreich, die im Befit der völligen Gleichberechtigung innerhalb der Großlogen dieser Länder waren und einen Teil der maßgeblichen Logenämter beset hielten, unterstühten in den folgenden Jahrzehnten die Beftrebungen der Juden in Deutschland mit allen Mitteln. Go finden fich ausländische judische Freimaurer in gunehmendem Mafie als Besucher deutscher Logen ein, die, falls fie ihnen den Befuch verwehren wollen, von der englischen Großloge mit allen Mitteln freimaurerifder Difgiplin gur Ordnung gerufen werden.

Es ergibt fich hier bie hiftorische Feftstellung, bag auf internationalem Wege ber Ginzug bes Judentums in bie beutschen Logen erzwungen wurde (f. Darftellung auf ber letten Umschlagseite).

Wenige Beispiele geben bereits Zeugnis von der abnehmenden Widerstandsfraft der deutschen Freimaurerei und der inneren Wandlung ihrer Gesinung. Der erste jüdische Bersuch, in deutsche Logen Einlaß zu finden, wird 1749 aus hamburg gemeldet, wo drei portugiesische Juden ohne Widerspruch als Besuchende zugelassen wurden.

In den achtziger Jahren entstanden in hamburg und Berlin Judenlogen, sogenannte Melchisedeloder Toleranzlogen, die ausschließlich Juden als Mitglieder hatten und sich teils aus Mitgliedern

Der Sührer am 4. Juni 1939 in Kaffel:

Wenn schon die britische Einkreisungspolitik die gleiche geblieben ist wie vor dem Kriege, dann hat sich aber dafür die deutsche Abwehrpolitik gründlich geandert! Sie hat sich schon geandert dadurch, daß heute an der Spitze des Reiches nicht mehr ein als Major verkleicheter Zivilist die Geschäfte führt, sondern ein vielleicht manchmal auch Zivilkleider tragender Soldat.

bes ben Juden zugänglichen Ordens der Uffatischen Brüder, teils aus solchen fremder Staatszugehörigkeit zusammensetzten. In Berlin gehörten einer solchen Loge u. a. der Baurat Itig, Prof. herz und der Bankier Levy an.

Diese ersten Bersuche des Judentums, Zutritt zu den deutschen Logen zu finden, beweisen, in welchem Ausmaß die Logenzugehörigkeit als Plattform für die weitere politische Emanzipation gewertet wurde. So ist denn auch zu verstehen, daß ein System, das grundsählich zur Aufnahme von Juden bereit war, den breiten Zustrom des Judentums nach sich zog.

Borwärtsgetrieben durch die innere Entwicklung und die ausländische Einflußnahme, begannen sich im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts grundsählich alle deutschen Logen mit der Lösung der Judenfrage in der Freimaurerei zu beschäftigen, wobei der 1802 gegründete engere geschichtliche Bund (Engbund) der Großloge von Hamburg mit den ihm angeschlossenen Bünden in den Bordergrund der Auseinandersehung trat.

Der Kampf der Meinungen über dieses Problem innerhalb der Logen war längst entbrannt, ehe diese Auseinandersehung in die Freimaurerliteratur und die Offentlichkeit eindrang.

Den entscheidenden Schritt auf dem Wege der endgültigen gesellschaftlichen Gleichstellung der Juden in Deutschland über die Freimaurerei unternahm der Jude Sigmund Geisenheimer, als er — selbst Mitglied der Pariser Loge "Les amis indivisibles" — mit elf anderen, meist ausländischen Logen angehörenden jüdischen Logenbrüdern am 16. August 1807 die Loge "L'aurore naissante" ("Zur aufgehenden Morgenröthe") in Frankfurt am Main gründete.

Diese Gründung der rein jüdischen Loge war um fo bedeutsamer, als sie in bem Bentralpunkt des Judentums und bamaligem Einfallstor des politischen und geiftigen Frankreiche nach Deutschland, ber Stadt Frantfurt am Main, entstand. Sie begab fich unter ben Schus des "Grand Orient de France", der bie Mainger Loge "Les amis réunis" mit ihrer Einrichtung beauftragte. Die Ginrichtung ber Loge fand am 12. Juni 1808 att. François Cheuffy von der Mainger Loge "Les amis réunis" betonte in feiner Rebe als offizieller Beauftragter bes frangöfischen Groß-Orients: "Die Juden seien Bruder, welche an die erften Anfange ber Königlichen Runft erinnern, Arbeiter, aus einem Bolte ftammend, deren König Galomo war, deffen Tempel wir Maurer heute noch reprafentieren." Gie feien bas Phanomen ber Tugend, um bas Lafter abguwehren. Mit diefem politisch bemerkenswerten Lob ausgestattet, nahm die Loge ihre Tätigkeit auf.

In dem Schofe der Loge "Bur aufgehenden Morgenröthe" gediehen neben einer Elique von einflufireichen Finanzmagnaten der jüdische Rabbiner Berthold Anerbach, der Grunder des Philanthropins in Frankfurt, Michael Creigenach (Meifter vom Stuhl 1832 – 1835) und deffen Mitarbeiter, die später mit ihrem Institut eine wesentliche Stübe für den ebenfalls am 1. August 1832 beitretenben Gabriel Riefer (Bildfeite 8), den bedeutenbften politischen Agitator für die Judenemanzipation, find. Daß fie auch Berbindungen jum Beltjudentum unterhielt, geht aus der Wahl Adolphe Eremieur', bes Begründers ber erften judifden Weltorganifation "Alliance Israélite Universelle", jum Ehrenmitglied ber "Aufgebenden Morgenröthe" hervor. Bu einer zweiten Plattform ber politischen Emangipation und einem Sammlungsort ber judifch. freimaurerischen Intelligenz entwickelte fich bie 1832 in Frankfurt am Main gegründete Judenloge "Zum Frankfurter Abler", die fich ebenfalls anfänglich bem "Grand Orient de France" unterftellte. Much ihre Grunder Strauf, Oppenheim, Mofelli, Saafe ufm. maren Juden, die ausländischen Logen frangofifder Sufteme angehörten (Paris, Bruffel, Umfterbam und Maing).

Was auf den gablreichen Wegen durch die Forde-

#### Deutscher, mert' Dir das!

Die Raufchgiftbefampfung ift eines ber wichtigsten Gebiete öffentlicher Gefundheitsfürforge. Die verschiedenften Opiate, Morphium, Rotain und eine unübersehbare Bahl abnlicher Mittel, ebenfofehr aber die migbrauchliche Benutung von Alfohol und Tabat fowie von Schlafmitteln richten einen ungeheuren Schaben an. Man muß in Deutschland mit einer Zahl von rund 300000 Alfoholgefährbeten rechnen, bamit madfen alfo eine Dillion Rinder in einer ihnen schädlichen Umgebung heran. Auch die Tabakfucht ift größer, als die meiften wiffen. Im Jahre 1935 find in Deutschland mehr als 31/2 Milliarden Reichsmark für alkoholische Getränke und mehr als 21/2 Milliarden Reichsmark für Tabak ausgegeben worden. Die Ausgaben für Alfohol betragen 26 Prozent ber gesamten deutschen Spareinlagen oder 70 Prozent des gefamten Reichseinkommens. Man hat ferner berechnet, daß 52 Prozent der tödlichen Berkehrs. unfälle durch Altoholmigbrauch herbeigeführt werben. Mednet man Entziehungsturen und Familienfürsorge hingu, so toftet j. B. der Stadt Berlin jeder einzelne Fall eines Raufchgiftfüchtigen bis gu 25 000 Reichsmart, die natürlich durch Steuern aufgebracht werben muffen.

ichon getan worden war, es mangelte immer noch an ihrer politifden und gefetlichen Bermirflichung. Die Durchführung diefer Aufgabe machte fich ber Jude und Logenbruder der "Aufgebenden Morgenrothe", Gabriel Rieger, im Verein mit feinen Freunden und Mitbrudern ber genannten Loge Ereizenach, Joft, Beg uim. jum Lebensziel. Durch feine Logenzugehörigkeit fand er, wie er in einem Brief an die Loge in Frantfurt mitteilt, Eingang in die unter englischem Spftem arbeitenden Logen in hamburg, von mo er in die geiftige und politische Befellichaft eingeführt wurde. Es foll aber nicht unerwähnt bleiben, daß er auch gute Beziehungen gu Borne und Beine und den Deutschen Guntow und Laube aus dem Rreife des "Jungen Deutschland" unterhielt. Bon bem erften Augenblid feines Auftretens in der Offentlichteit an fette er fich fur die endgültige Emangipation des Judentums ein, deffen Gieg er bereits in der von ihm berausgegebenen Beitschrift "Der Jude" im Jahre 1835 voraus. lagte.

Seine Grundüberzeugung legte Rießer bereits in feiner 1831 verfaßten Schrift ,,Uber die Stellung ber Befenner des Mojaifden Glaubens in Deutidland" nieber, worin er jum Rampf gegen ben Judenhaß aufrief. Er verhieß, daß die Ideale ber Menichlichkeit den Endfieg über die reaftionare Idee bes beutich-driftlichen Staates erringen murben, verurteilte aber den Standpunft feiner Glaubens. genoffen, die fich um ihrer Karriere willen taufen ließen. In feiner Streitschrift gegen ben Beibelberger Theologen Paulus gestand er zu, daß man nicht zwei Mationen zugleich angehören fonne. Es fei aber falich, zu behaupten, daß es für die Juden neben bem beutschen Staate noch einen judischen Staat gabe. "Wir find eingeboren . . .; wir find entweder Deutsche, oder mir find beimatlos."

Bon biefen Uberzeugungen gefragen jog er als Bertreter Lauenburgs 1848 in das Parlament ein, beffen Abgeordnete, wie man im Internationalen Freimaurerleriton nachlesen fann, in großer Bahl der Freimaurerei angehörten. Daß die Freimaurerei anläfilich ber Tagung ber Mationalversammlung in Frantfurt eine febr rege Tatigfeit entwidelt bat, wird durch die Aufnahme einiger öfterreichischer Abgeordneter in die Freimaurerei in Frantfurt bewiesen. Darüber binaus bat ein Zeil der Abgeordneten feine Sigungen fogar in der Loge "Sofrates" in Frantfurt abgehalten, die auch von dem in der Mational. versammlung gemählten Reichsvermefer Ergherzog Johann wiederholt befucht murde.

Daraus kann geschlossen werden, daß der in der deutschen Mationalversammlung geführte Rampf um die bürgerliche "Die Menschheitsverbrüderungs=Idee der Freimaurerei, symbolisiert durch die Welten= kette, ist rein pazifistisch. . . . Insbesondere will die Allgemeine Freimaurerliga der Verbreitung pazifistischer Ideen dienen."

Internationales Freimaurerlegifon, Sp. 1190

Gleichstellung der Juden in Deutschland eine wesentliche geistige Triebkraft in der Freimaurerei batte.

Dhne Widerspruch konnte fich ber Jude Gabriel Rießer in seiner Schlußrede als Vertreter des Verstaffungsausschusses erlauben, die Juden in Deutschland, die ebenso wie die Freimaurerei für die Zerssehung des staatlichen und kulturellen Lebens innerhalb Deutschlands verantwortlich waren, als Vorkämpfer der deutschen Einheitsbestrebungen zu bezeichnen.

In der Person des Juden und Freimaurers Rießer, in seinen Gedanken und politischen Methoben erhält die geistige Haltung und politische Wirkssamkeit der Freimaurerei für die Judenemanzipation einen historischen Abschluß. Der Einbruch des Judentums in die bürgerliche Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts über die deutschen Logen bedeutet, unter einem solchen Blickpunkt gesehen, einen wesentlichen Schritt zur Verwirklichung seiner gesellschaftlichen und politischen Gleichberechtigung, die durch die Zugehörigkeit der bedeutendsten geistigen und politischen Köpfe zur Freimaurerei sener Zeit erhöht und wirksam gemacht wurde.

Es ift mehr als ein Beispiel, wenn sich über die ersten politischen Tastversuche eines Börne, Jost, Ereizenach im "Jungen Deutschland" der Freimaurer Rießer zum politischen Berteidiger des Judentums erhebt, um als zweiter Bizepräsident der Frankfurter Nationalversammlung zum Ankläger eines vergangenen, judenfeindlichen Systems zu werden. Es ist eine gerablinige Entwicklung, wenn noch um 1800 der Jude Mendelssohn an den Toren der Stadt den Zoll in höhe eines starken Stieres zahlt, während fünfzig Jahre später sein Stammesgenosse, der Freimaurer Rießer, von deutschen Männern beauftragt wird, als Abgeordneter der deutsichen Nation dem Preußenkönig die Kaiserkrone anzutragen.

In dem Jahrhundert von dem ersten Auftauchen jüdischer Namen in den Logenlisten Deutschlands bis zur Proflamation des Artifels der Grundrechte im Frankfurter Parlament hat sich schließlich ein politischer Prozes vollzogen: die freimaurerische Emanzipation des Judentums in Deutschland.

#### ogen ünd Alationalsjalismis Abwehrmaßnahmen der ASDAD.

Außer dem Faschismus bat bisher keine weltanschauliche und politische Bewegung in so grundsählicher Gegnerschaft zur Freimaurerei gestanden
wie der Nationalsozialismus. Allein diesem
von gesundem völlischem Empfinden eingeleiteten und
bis zu den ideologischen Burzeln vorangetragenen
Kampf ist es zu verdanken, daß die Freimaurerei
beute im Deutschen Reich als Organisation, in
ihrem geistigen Einfluß sowie politischen Wirken
erledigt ift.

Betrachtet man die Freimaurerei als Gesamterscheinung, so läßt sich einwandfrei feststellen, daß sie sich troß der von ihr so oft betonten programmatischen Ablehnung der Behandlung politischer Fragen in der ganzen Welt politisch betätigt.

Sie ist die zwischenvölkische Organisations, und Propagandaform für die Verbreitung der westlichen humanitäts, und Verbrüderungsideologie und des Liberalismus. Entstanden in Westeuropa im Zeitalter der Auftlärung des 18. Jahrhunderts, erlebte sie zwar in Deutschland zunächst eine teilmeise geistige Umdeutung, führte jedoch im 19. Jahrhundert wieder, insbesondere unter dem zunehmenden Einfluß und Zustrom des Judenstums bei den führenden Schichten des Bürgertums, zur Ideologie des westlichen Liberalismus zurück.

Mit hilfe der Freimaurerei gelingt dem Juden seine völlige Emanzipation auch in Deutschland. Das deutsche Bürgertum, durch die freimaurerischen Gedankengänge zersest und instinktlos geworden, erkennt seine völkischen und nationalen Aufgaben nicht mehr und stellt sich den völkischen Vorkämpfern geradezu feindlich entgegen.

Als seit 1870 der Rampf der westlichen Demotratien unter französischer Führung mit den liberalistischen und freimaurerischen Ideen und ihrer propagandistischen Beeinflussung der Weltmeinung und Weltpresse einsett, als sich immer deutlicher zeigt, daß die ausländischen Großlogen und Großoriente eindeutig Partei ergreifen und eine aktive Politik größten Stiles gegen die "Autokratie des kaiserlichen Deutschlands" und seine angebliche "Bedrohung des Weltfriedens", gegen den "preuhifden Militarismus" und "Pangermanismus" betreiben, versucht die deutsche Freimaurerei aller Michtungen, dieses Verhalten zu bagatellisieren und zu entschuldigen. Sie liefert vielmehr in freimaurerischen Presseuseinandersegungen dem Gegner sogar Material für seine Betse gegen Deutschland.

Dachdem bei Musbruch des Weltfrieges fich die beutsche Freimaurerei jum größten Teil in ber allgemeinen Kriegsbegeisterung abnlich wie die Gogtalbemofratie nicht gegen die Bolfoftimmung gu ftellen magte und auf die Geite ber beutschen Regierung trat, feste 1917 ein Umidmung ein. 3ns. befondere feit bem freimaurerifden Rongreß der alliierten und neutralen Staaten in Paris, wo der Weltfrieg als "durch den Despotismus und die Weltherr. ichaftsgelufte" der deutschen Regierung entstanden getennzeichnet wird, und bie Friedensbedingungen, die der Freimaurerei genehm find, formuliert werden, find die Stimmen in der freimaurerischen Preffe Deutschlands und Ofterreichs lauter und immer häufiger geworden, die die

#### Der Sührer am 4. Juni 1939 in Raffel:

Es gab bamals in Deutschland leider Menschen, die den ertremen Unfundigungen englischer Zeitungen und englischer Polititer über die notwendige Wegnahme ber beutschen Rolonien, die Wernichtung bes beutschen Sandels, die bereits im Frieden bekanntgegeben worden waren, teinen Glauben ichenten zu muffen vermeinten. Der Weltfrieg und das Friedensdiftat von Verfailles haben die deutsche Mation nun eines anderen belehrt. Was früher icheinbar unverantwortliche Publiziften als Ausgeburt ihrer eigenen Phantaffe oder ihres Saffes verkundet hatten, war eben doch bas Biel ber britischen Politik gewesen, nämlich ber Raub der deutschen Rolonien, die Wernichtung des deutichen Handels, die Zerstörung der deutschen Sandels: flotte, die machtpolitische Entnervung und Zerftörung des Reiches, mithin die politische und forperliche Ausrottung des beutschen Boltes. Dies waren die Biele ber britifchen Ginfreisungspolitit bor bem Jahre 1914.

Rücktehr zum Internationalismus und die Wiederaufnahme der internationalen Beziehungen fordern.

Diefer internationaliftifden und pagififtifden haltung entiprad auch das Benehmen der deutiden Freimaurerei feit 1918, wo alle Gelegenbeiten, den Bolferbundsgedanfen, Coudenhoves Paneuropa-Union - mit der Forderung einer judiichen Bubrerausleje -, und die Weltfriedensbeitrebungen ber verichiedenen internationalen Ligen für Bolterfrieden und für Menidenrechte ju fordern, von den Freimaurern in Deutschland unterftust worden find.

Als schließlich gegenüber dem Anwachsen des Nationalsozialismus Teile der

deutschen Freimaurer, insbesondere die altpreußischen Großlogen, nicht eindeutig genug Stellung nahmen und zu schwanken schienen, wurde 1930 seitens internationaler Hochgradtreise von Wien aus die Schaffung einer Hochgradorganisation (33-Grad-Sustem) mit einem Obersten Rat für Deutschland zu dem Zwede ins Wert geset, eine aktivere freimaurerische Politik besonders gegen den Nationalsozialismus zu betreiben (f. Bildeseite 8).

#### 1. Mationalfozialistische Raffenidee und freimaurerifch-liberalistisches Zoleranzideal

Der Gegensatz zwischen Freimaurerei und Nationalsozialismus ergibt fich jedoch nicht nur aus dem politischen Verhalten der Freimaurerei, die man aus diesem Grunde nicht zu Unrecht einen Staat im Staate genannt hat. Dieser Gegensatz ist vielmehr grundsählich und liegt im Weltanschaulichen begründet. Einige wenige Beispiele mögen genügen, diesen Unterschied zwischen freimaurerischer Ideologie und nationalsozialistischen Grundbegriffen aufzuzeigen.

Die Freimaurerei ift, wie wir sagten, die zwischenvöllische bürgerliche Organisation für die Verbreitung des westlichen humanitätsideals. Ihre Ideologie entstammt bem Gedantengut der Aufflärung des 18. Jahrhunderts und ist identisch mit den Ideen



Derbindungen der Großlogen Deutschlands mit den Großlogen Europas Ruch die nationalen Großlogen flanden durch Großlogenvertreter mit den internationalen Großlogen und Obersten Näten in Derbindung

und Begriffen des Liberalismus. Gie will ihre Begriffe einer tosmopolitischen humanitats- und Toleranzideologie über alle Raffen- und Boltsgrenzen binweg jum internationalen Gemeingut erheben. Die Freimaurerei bedient fich hierbei eines ausgedehnten Metes internationaler und personeller Berbindungen und Werflechtungen. Der Nationalsozialis: mus dagegen ift raffifd und voltifd gebunden. Er fucht die arteigenen Werte und fittlichen Begriffe des deutschen Boltes ju pflegen und ftellt feine Forderungen und fittlichen Werte nur fur bie Gemeinschaft der Deutschen auf. Er lebnt infolgedessen eine Ubertragung und Propagierung seiner Weltanschanung bei anderen Raffen und Böltern ab, fordert aber, daß die anderen Bölker sich ebenfalls jeglicher Beeinfluffung des deutiden Boltes durch überstaatliche Organifationen und Ideen enthalten.

Die Freimaurerei verneint die Begriffe von Bolt und Rasse und bekämpft sie, da sie der liberalistischen und freimaurerischen Grundforderung von der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlich trägt, zuwiderlaufen und mit dem freimaurerischen Kosmopolitismus unvereindar sind. Der große Menscheitsbau (die Weltrepublik), den die Freimaurerei aufzuführen gedenkt, hat die Angehörigen aller Nationen und Rassen als Bausteine. Das Fun-



#### Gowaren sie...



Oben: Aufnahmeritual. Auf dem Wege gur Aufnahme find der linte Arm und die Schulter entblößt, der linte Juß mit einem Pantoffel befleidet, am rechten Bein ift die hofe heraufgezogen

Nechts: Auszug aus einem gedeuckten Jahrenbericht der Großloge gur Conne (Bayreuth)



Die Formel, die er nun für den Artifel I im Gangen prichlägt und die auch nach furzer Debatte angenommen pird, ift folgende:

> Die Freimaurerei ift ihrem Bejen nach ein Inftiint ber Menfchenliebe, ber Auftlarung und bes Fortidirittes; ihr 3wed ift bie Erforfchung ber Bahrheit, bas Studium ber allgemeinen Moral, ber Biffenichaften, ber Rünfte und die Ansübung ber Wohlthatigfeit. Ihr Pringip ift bie unumichrantte Freiheit des Gewiffens und die Idee ber Gemeinsamleit aller Menschenrechte und Menschen pflichten (ta solidarite humaine). Sie ichließt Niemand wegen feines Glaubens aus, ihr Bahlfpruch ift Freiheit, Gleichheit, Brifberlichfeit.

Unter ben übrigen Wegenflanden ber Berhandlungen





Der "Bang der verlorenen Schritte". Der Aufgu-nehmende mußte bier feine "Mutprobe" ablegen



Tempel der Loge "Jur Wahrheit", Nurnberg. Am Altar der Frei-maurer Guftav f. E. forge. 11m 1915

Rechts: Das Blutmufterium. Im 9.º des fog. Schwedischen Suftems tranten die Bruder aus einem Reich Wein mit Tropfen des Blutes der früher aufgenommenen, auch der judifchen, Bruder

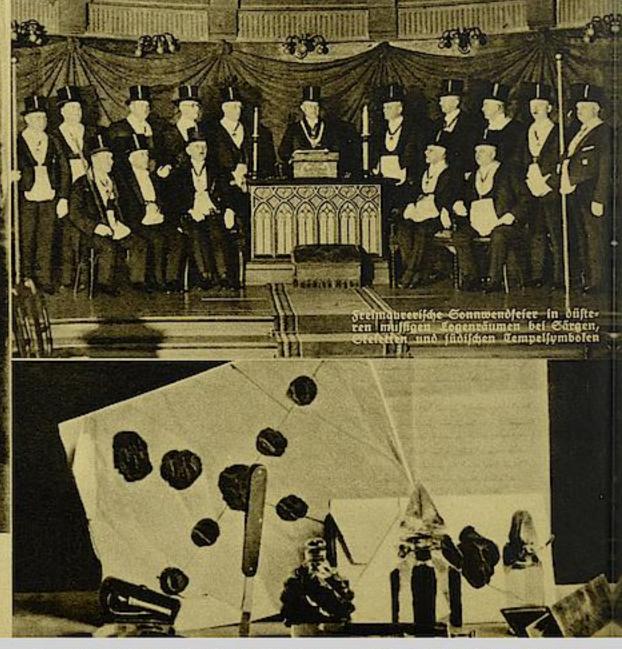

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f7/0026

# SERVICE FRANCISCO

Oben : Bigemalde aus dem Grand Orient de France, das die blutige Frangofifche Revolution als freimaurerifchen Sieg fiber die bisherige Ordnung verherrlicht

Rechts: Ein freimaurerifcher Mord loft den Weltfrieg aus. Aufbahrung des ermordeten Thronfolgerpaares im Konat zu Sarafevo



Oben: Der Jude und hochgradfreimaurer Erémieux empfangt als Revolutionsmacher und Mitglied der Provisorischen Reglerung 1848 die Deputation der französischen Logen

Rechts: Kriegsheher in USA. wird Logenbeuder: Aufnahme des Juden fi. Lehmann (x) in den God-Sellow-Orden. Dieser Bouverneur des Staates New york ift ein intimer Freund des hochgradfreimaurers Prafident Roosevelt

#### Störer des inneren und äußeren Völker-friedens







## eimaürer ünd Beltpolitik



Eloyd George, einer der Bater von Berfailles und neuer Einfreifungsheber, 1917 vor den "Deuiden" von Wales



Der König der Einfreifung, Conard VII. von England. Großwürdentrager der Freimaurerei







Der französische Logenbruder Indré Lebey, der dem Freimaurerfongroß im Igni 1917 in Paris den Entwurf für die Schaffung des Völler-bundes vortrug

Diktat von Versailles — Freim aurerwert

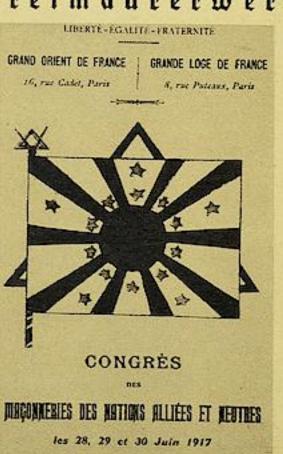





dament des Nationalsozialismus aber ift der Begriff der Raffe, in der die ewigen Werte unseres Wolfstums enthalten und uns als wertvollstes Erbgut von unseren Bätern überkommen sind. Diese unsere Raffe und mit ihr unser Wolfstum sauber und rein zu halten und das Gefühl dafür bei unseren Kindern wach zu halten, ist Pflicht jedes Nationalsozialisten.

#### 2. Mationalfozialiftische Boltsgemeinschaft und freimaurerische humanitat

Die Freimaurerei erzieht ihre Mitglieder für die Ibee ber humanitat, die fie als echte Freimaurer auch draußen im profanen Leben in ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Stellung vertreten und verwirklichen follen, unter Anwendung artfremder, finnbildlicher und fultischer Formen, die größtenteils dem Judentum entstammen. In Deutschland beidrantte fich die freimaurerische Erziehungsmethodit auf die intellettuellen Schichten des Burgertums. Un die Logenzugehörigkeit war ein Mindestalter von 25 Jahren als Worbedingung gefnüpft. Die Freimaurerei pflegte ibre Ideale und ibre Ergiebung in einem enggeschloffenen und sozial gutgestellten Kreis. Gie förderte damit die Eliquen- und Standesunterichiebe.

Der Nationalsozialismus sieht in der Ausrichtung aller Volksgenosien auf die Volksgemeinschaft und auf den völkischen großdeutschen Staatsgedanken seine wesentliche erzieherische Aufgabe. Für diese Erziehung gibt es kein bestimmtes Lebensalter. Die nationalsozialistische Erziehung beschräntt sich nicht auf den Intellekt, sie will die Grundwerte germanischen Geistes und des deutschen Volkscharakters wieder erwecken unter Ausmerzung aller artsremden und krankhaften Vestandteile.

Die nationalsozialistische Erziehung zur Gemeinschaft geht in der Woltsgemeinschaft vor sich. Die nationalsozialistische Erziehung erfaßt alle Woltsgenossen ohne Unterschied des Standes und der Worbildung.

#### 3. Nationalsozialistischer Boltsstaat und ber westlicheliberale Staatsbegriff ber Freimaurerei

Der freimaurerische Staatsbegriff ist ber bes Staatsvertrages. Der Staat hat unter Wahrung der persönlichen Rechte seiner Mitglieder (Necht
der freien Meinungsäußerung, Freiheit des einzelnen und Freiheit seiner sogenannten "privaten
Sphäre") für deren wirtschaftliche und geistige Glückseligfeit zu sorgen. Jede Beschräntung der persönlichen Freiheiten und Nechte wird als Diktatur und
Despotismus angegriffen. Die der Freimaurerei genehmste Form ist die der liberalistischen westlichen
Demotratie.

Der Nationalsozialismus fieht im Staat das lebendige Gefüge artverwandter Volksgenoffen, die Volksgemeinschaft, die nicht zufällig oder willfürlich durch einen Staatsvertrag, sondern aus der natürlichen und raffischen Gemeinschaft schickfalshaft entstanden und gewachsen ist. Aus dieser Gemeinschaft kann sich niemand durch seinen eigenen Willen lösen. Diese Gemeinschaft gibt nicht nur Rechte, sondern legt dem einzelnen weitgehende Verpflichtungen auf. Das Wohl des Volksganzen ist allen persönlichen Neigungen und Wünschen unterzuordnen.

#### 4. Nationalfozialiftischer QBehrgebante und freimaurerifder Pazifismus

Die Freimaurerei pflegt den Gedanken eines allgemeinen Bölkerfriedens. Sie versucht diesen Pazistismus auch dann durchzuführen und zu propagieren, wenn er sich als Unrecht und Unterdrückung von Bölkern und Nationen auswirtt (Deutschland, Ofterreich, Ungarn, Bulgarien usw.). Diesen Weltsfriedensbestrebungen sollen die "Ligen für die Menschenrechte und den Weltfrieden", der "Bölkerbund" und Gebilde wie die "Paneuropa-Union" des Freimaurers Coudenhove-Kalergi dienen (f. unten).

Der Nationalsozialismus lehnt alle liberalistischen und freimaurerischen zwischenstaatlichen und parlamentarischen Organisationen ab, die die Welt durch ein Kollektivschstem internationaler Abmachungen in Unsicherheit stürzen. Er sieht den Frieden vielmehr als gesichert an, wenn die verantwortlichen Staatsmänner die außenpolitischen Schwierigkeiten in verantwortlichen Besprechungen und Abmachungen ohne Bedrückung anderer Bölker aus der Welt schaffen und damit viel mehr dem Frieden in der Welt dienen.

Die Auswirtungen der freimaurerischen pazifistiichen Propaganda äußerte fich praktisch in Defaitismus und Unterdrückung der davon befallenen Bölker.

Der Nationalsozialismus fieht demgegenüber in der Wehrertüchtigung des deutschen Bolfes eine größere und dauerhaftere Garantie für den Frieden.

#### Abwehrmaßnahmen ber DEDAP.

Die gegnerische Einstellung ber DEDUP, gur Beisteshaltung ber Frangofischen Revolution fand ihren Ausbruck in ber seit Beginn ihres Bestehens



Auszug aus einem Sigungebericht des Obersten Rates von Ofterreich vom 11. Oftober 1925, mit der Muterlung der Erhebung Coudenhove-Kalergie in den 18 Grad

ablehnenden haltung gegenüber der Freimaurerei als Organisation und gegenüber den Mitgliedern von Freimaurerlogen und logenähnlichen Organissationen als den Trägern dieser Geisteshaltung. Ihnen wurde deshalb auch der Zutrittzur NSDUP. und ihren Gliederungen verwehrt.

Das mit der Machtergreifung verbundene farte Unwachsen ber Mitgliedergahl der MSDUP. und ihrer Gliederungen machte es notwendig, die chemaligen Freimaurer befonberen Beftimmungen gu unterwerfen. Der Oberfte Richter ber Partei wies in einem Rundidreiben vom 8. Januar 1934 barauf bin, daß es gerade nach ber Eroberung ber Macht notwendig fei, die weltanichauliche Geichloffenheit der Bewegung ficherzustellen und ein befonderes Mugenmerk folden Perfonen zu widmen, die Gemeinichaften angehörten, die durch die MGDUP. abgelehnt und befampft wurden. Bu biefen Gemeinichaften gablte ber Oberfte Parteirichter auch die Freimaurerlogen und logenähnlichen Werbande, wobei er unter hinweis auf fein Rundichreiben vom Ende des Jahres 1931 besonders betonte, daß "es fich bier um jede Loge und um jeden Gebeimbund" bandle. Ausbrudlich wies er barauf bin, daß die jogenannten nationalen Logen (= altpreußische Großlogen) hiervon nicht ausgenommen feien.

In einer Anordnung des Obersten Parteigerichts vom 25. April 1934 wurde deshalb verfügt, daß ehemalige Angehörige von Freimaurerlogen und logenähnlichen Organisationen nur dann Mitglied der NSDAP, und ihrer Gliederungen sein dürften, wenn sie schon vor dem 30. Januar 1933 aus den betreffenden Gemeinschaften ausgetreten waren und ausdrüdlich versicherten, daß sie sich nicht mehr an ihre gegenüber diesen Gemeinschaften geleisteten Gelübbe gebunden fühlten.

Um jedoch die weltanschauliche Geschloffenheit der Bewegung bestmöglich zu sichern, wurde diesen ehemaligen Logenangehörigen durch Parteigerichts-beschluß die Fähigkeit zur Bekleidung von Parteisämtern und Führerstellungen in den Gliederungen aberkannt.

Im Falle der ichon erfolgten Aufnahme eines erft nach bem 30. Januar 1933 aus der Loge ausgeschiedenen Freimaurers erfolgte die Nichtigkeitserklärung der Aufnahme (= Entlassung aus der MSDAP.), wobei besonders darauf hingewiesen wurde, daß diese Maßnahme keine Strafe, sondern lediglich eine Sicherungsmaßnahme im Interestse der Bewegung sei.

Eine Aufgahlung der Freimaurerlogen und logenähnlichen Organisationen wurde durch den Obersten Parteirichter in Folge 6 des "Parteirichter" (10. Des zember 1934) bekanntgegeben.

Diese Aufstellung war insofern nicht gang vollftanbig, als eine Erwähnung der vielen früher in Deutschland bestandenen und auch heute noch im Auslande wirkenden Winkellogen usw. nicht erfolgte. In der erwähnten Anordnung wurde besonders barauf hingewiesen, daß von diesen Freimaurerlogen gewisse völkische Orden zu unterscheiden seien, denen Parteigenossen jedoch nicht angehören dürften. hierzu wurde neben der "Schlaraffia" auch der "Druidens Orden" gezählt. Die Beurteilung dieser Organisation erfuhr jedoch auf Grund später befanntzgewordenen Materials insofern eine Anderung, als sie den humanitären Logen gleichgestellt wurde.

In Berfolg eines im Movember 1934 in ber Tagespresse erschienenen Artitels des Obersten Parteirichters erfolgte eine Beschränkung der Zulassung ehemaliger Freimaurer zur Mitgliedschaft in der MSDAP, und ihren Gliederungen in der Weise, daß nur solche ehemaligen Logenmitglieder zugelassen wurden, die vor dem 30. Januar 1933 aus der Loge ausgeschieden und dort nicht das Amt eines "hammerssührenden Meisters" betleidet hatten. Wer einen höheren als den III. Grad erreicht hatte, wurde einem hammersührenden Meister (= Inhaber eines wichtigen Logenamtes) gleichgeachtet.

Die allmähliche Berschärfung der Freimaurerbestimmungen brachte es mit sich, daß die Durchführung zuweilen für die Betroffenen härten mit sich brachte, insbesondere bei ehemaligen Freimaurern höherer Grade, die schon vor der Machtergreifung der NSDUP, beigetreten waren und nun auf Grund der verschärften Bestimmungen wieder aus der Partei ausscheiden mußten.

Bum Ausgleich diefer harten wurde ehemaligen Logenangehörigen der Weg eines Gnabengesuches an ben Führer eröffnet.

Bei der im Jahre 1937 erfolgten Difnung der Partei für Meuaufnahmen wurde in den Bestimmungen über die Woraussehungen für die Aufnahme in die Partei ausdrücklich verfügt, daß ehemalige Angehörige von Freimaurerlogen und logenähnlichen Organisationen grundsählich von der Aufnahme in die NSDUP. auszuschließen seien. Diese Anordnung wurde in den Nichtlinien für die Aufnahme sudetendeutscher Volksgenoffen in die NSDUP. (vom 1. Dezember 1938) erneut bestätigt.

Aus Anlaß der Schaffung Großdeutschlands verfügte der Führer am 27. April 1938 eine Annestie für die Parteigerichtsbarkeit, die auch eine Anderung der Behandlung ehemaliger Freimaurer mit sich brachte. (S. Seite 37, Das Programm wird erfüllt.)

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß der Standpunkt ber Bewegung in der Freimaurerfrage durch sinngemäße Übernahme der Richtlinien für die Behandlung ehemaliger Logenmitglieder im Bereich des Staates anerkannt und berücksichtigt wurde. Durch besondere Erlasse wurde die Frage der Unstellung und Beförderung von Angestellten und Beamten, die Freimaurerlogen und ähnlichen Organistationen angehörten, sowie die Frage der Berwendung ehemaliger Logenmitglieder im Dienste der Wehrmacht geregelt.

## Freimaürersche Weltpolitik



as jüdisch-orientalische Brauchtum und die liberalistische
Grundhaltung der FreimaurerBrüder haben zwischen den
Pazifisten und Judenfreunden
eine internationale Geisteshaltung erzeugt, die schon als
solche als eine überstaatliche Macht bezeichnet werben kann. Durch die frei-

maurerische Personalpolitik wurde in allen wesentlichen Schlüsselstellungen im öffentlichen Leben ein jüdisch-freimaurerischer Einfluß erzielt. Diese Arbeit wurde planmäßig durch die Schaffung besonderer freimaurerischer Organisationen betrieben, die die verschiedenen Logen der einzelnen länder noch einmal in überstaatlichen Organisationen zusammenfassen.

In dem Maße, wie die Freimaurerei bestrebt war, über den engeren Kreis der Logen hinaus den freimaurerischen Geist in politischen Parteien, fulturellen Verbänden, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und anderen Organisationen zu verbreiten, so wurde innerhalb der Freimaurerei ein festgefügtes internationales Meß aus verschiedenen Arbeitsgemeinschaften gegründet. Es handelt sich um folgende drei wirklich weltumspannende Organisationen.

#### 1. Die Laufanner Ronfoberation

Sämtliche im Jahre 1875 bestehenden Obersten Rate der Welt — die freimaurerischen Großmächte der Schottischen Hochgrade — schlossen sich in dieser Konföderation zusammen. In der Verfassung dieses Weltverbandes sind alle sene Grundsähe niedergelegt, die eine einheitliche Zusammenarbeit gewährleisten. Eine der wichtigsten Vestimmungen dieses Dachverbandes ist die, daß in sedem Staate nur eine einzige Großtörperschaft der Hochgrade bestehen darf. Lediglich die Vereinigten Staaten von Amerika haben zwei Oberste Räte, den der nördlichen Jurisdiction, in Boston, und den der südlichen, in Washington. Der Oberste Rat von Washington ist der älteste in der Welt, er wurde 1801 gegründet.

Nach den eigenen Worten der Freimaurer werden für die Arbeiten des Schottischen Ritus sene Brüder ausgewählt, die über die interne Logenarbeit hinaus als aktive Erperten in der Offentlichteit politisch wirksam werden sollen. Der Schottische Ritus und vor allem bessen hochgradissteme treten also bewußt aus der internen Logenarbeit hervor, um aktiv in der Politik zu wirken. Sie sehen ihr besonderes Ziel darin, Einfluß auf die politische Entwicklung zu nehmen. Die in die hochgrade be-

förderten Freimaurer stellen eine Auslese aktivistischer Logenbrüder dar, wobei die Brüder des 33. Grades in den Obersten Rat eines jeden Landes gewählt werden können. Die Mitglieder der Obersten Rate sind dann international in der schon erwähnten Konföderation von Lausanne vereinigt.

Auf die Frage, was wollen die Schottischen Sochgrade und was will die Konföderation von Lausanne, gibt eine Stelle aus der Freimaurerzeitung über eine Lagung des früheren italienischen Großorients Ausfunft, wo es heißt:

"Die Johannisloge ift notwendig als Borftufe der hochgrade. Much ift fie gut jur Ausübung von Werten ber Barmherzigfeit. Der Schwerpuntt unferer Arbeit liegt in den Hochgraden. Dort machen wir den Fortidritt, die Politit und die Beltgeschichte. Darum ungeschmälerte Aufrechterhaltung des Schottentums! In ibm hatten unfere Bater ihre glorreichen Zaten vollbracht, die Eprannen gestürgt, die Fremden verjagt. Darum brauchen wir das Schottentum. Was foll uns die Johannisfreimaurerei? Dichts anderes, als uns ihren friedfamen Damen leiben, damit wir unsere Feinde überliften. Was foll uns das Symbol? Es foll uns Schirm und Shild fein am Tage des Rampfes. Michts weiter. Was follen uns alle Formen der Loge? Gie follen uns verfteden vor unferen Seinden, wenn wir Unglud haben oder der Erholung und Sammlung bedürfen."

Mit Silfe ber überstaatlichen Organisation gelingt es, über die an allen Schlüsselstellungen figenben Freimaurer softematisch in den einzelnen Staaten freimaurerisches Gedankengut zu verbreiten. Das Musterbeispiel bilden hierbei die Vereinigten Staaten von Amerika.

In der Konföderation von Lausanne ist der jüdische Anteil so groß, daß man bei der Konferenz von 360 Freimaurern mit etwa 280 bis 300 rassereinen Juden rechnen fann. Dem Judentum ist also die Möglichkeit gegeben, mit den freimaurerischen Schlagworten von humanität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit eine rein jüdisch ausgerichtete Politik zu machen. In den Vereinigten Staaten hat die Freimaurerei bereits den Charafter einer Geheimorganisation verloren; sie ist zu einer öffentlich anerkannten Macht geworden, ohne die man sich das öffentliche Leben nicht mehr vorstellen kann.

Die Ronföderation tagt in Abständen von 5 Jahren, wobei auf den internationalen Rongressen zu den
aktuellsten Fragen in öffentlichen Rundgebungen und
in den verschiedensten Tagungen der Unterausschüsse Stellung genommen wird. Die nächste Tagung der
Ronföderation findet im Jahre 1939 in Boston statt,
wobei man auf die Tagesordnung das Problem
des antifreimaurerischen Rampses und die jüdische
Rlüchtlingsfrage geseht hat.

#### 2. U. M. J. - Uffociation Maconnique Internationale

Meben bieser Arbeit ber Konföderation von Lausanne, bem organisierten Zusammenschluß ber 33. Grad Freimaurer aller Länder, hat sich die Weltsteimaurerei noch zwei andere wesentliche internationale Dachorganisationen geschaffen, um den internationalen Gedanken überall zur Lat werden zu tassen, wie die Freimaurer selbst schreiben:

"Der Freimaurerbund ift international nach seinen Grundsäßen, Einrichtungen, seiner Symbolit und dem im Baugedanken eingeschlossenen Endzweck des Bundes, der humanifätsidee. Er ist international als Gedanke (Postulat), aber nicht einheitslich in seiner Form. International ist er, indem er Menschen verschiedener Rassen, nationaler Zugehörigkeiten, verschiedener Glaubensbekenntnisse für die gleichen humanitätspflichten zu erziehen, begeistern, verpflichten su erziehen, begeistern, verpflichten su erziehen, begeistern, verpflichten su erziehen, begeistern, verpflichten su erziehen,

Die Uffociation Maconnique Internationale, die internationale maurerische Vereinigung von symbolis iden Großlogen mit bem Gig in Benf, wurde auf dem von der ichweizerischen Großloge "Alpina" einberufenen internationalen maurerischen Konvent vom 19. bis 23. Oftober 1921 in Genf gegründet. Wertreter folgender Grofilogen und Groforiente nahmen an biefer Tagung teil: Dem Port, Wien, Belgien, Bulgarien, Spanien (Großloge), Frankreich (Großorient und Groffloge), Italien (Grofforient), Diederlande, Portugal, Türkei, Schweiz. Much ein Abgeordneter des "Freimaurerbundes gur aufgehenden Sonne" in Murn berg wurde laut Rongrefibeichluß jugelaffen. Borfigender war ber ichweizerifche Großmeifter Prof. J. Reverdon. In feche Gigungen wurden die Grundlagen der zu bildenden Vereinigung befprochen, eine Pringipienerflarung und Gagungen aufgestellt.

Die ersten Satungen sehen Konvente vor, die in Abständen von 3 Jahren tagen. Ein eigenes Pressergan stellt laufend die Verbindung unter den Freimaurern her. Die Geschichte der A. M. I. zeigt jestoch, daß ständig außerordentliche Konvente einberusen werden, um in politischen Spannungszeiten eine straffe einheitlichere Ausrichtung zu erreichen, so daß auch satungsgemäß beschlossen wurde, die Lagung in Abständen von 2 Jahren stattfinden zu lassen. Die Lagungen der A. M. I. sind infernationale Kongresse, auf denen in den verschiedensten Unterausschüssen zu aktuellen Fragen Stellung ge-

nommen wird. Das Ziel ift immer das gleiche: auf allen Gebieten der Rultur, der Wirtschaft, im Erziehungswesen, auf internationaler Basis das freimaurerische Gedankengut zu verbreiten.

Die nächste Tagung der A.M. J. findet im Sommer des Jahres 1939 in Amsterdam statt. Wenn man die Geschichte der letten A.M. J.- Tagungen betrachtet, so zeigt sich, daß die dort gefaßten Beschlüsse einige Monate später auf offiziellen Konferenzen der dem motratischen Diplomatie in irgendeiner Form wieder erscheinen.

#### 3. 21. F. C. - Mugemeine Freimaurerliga

Diefe britte Dachorganifation ift eine Vereinigung von Einzelmitgliedern regularer Groflogen aller Länder, die den übernationalen, volkerverbindenden, pazifistischen Gedanken der Freimaurerei aktiv pflegen wollen. Gie ift aus ber Bereinigung von Freimaurern hervorgegangen, die Efperanto fprachen. Unläglich bes Efperantofongreffes in Bern 1913 wurde auf Beranlaffung des Schweizers Dr. Frit Uhlmann ber Bereinszwed erweitert; nicht mehr bie Ausbreitung ber Efperantofprache follte bas Sauptgiel fein, fondern die Bereinigung von Freimaurern aller Riten u. a. auch auf bem Wege über die Welthilfssprache. Die erweiterte Organisation erhielt ben Namen "Universala Framasona Ligo" (Ill. gemeine Freimaurerliga) und beschränkte bie Ditaliedichaft nicht mehr auf Efperantiften. Der Krieg unterbrach die Arbeit. Dach Friedensschluß fand auf bem internationalen Efperantiftentongreß im Saag 1920 die erste Nachfriegsversammlung der Liga statt. 1923 wurde in Mürnberg ein neuer Vorstand gemablt. Prafident wurde Dr. Frig Uhlmann, Bafel; Gefretar Carl Barthel, Frankfurt a. M.

Diese Bereinigung einzelner Freimaurerbrüber aus den verschiedensten Bauhütten und Großtörperschaften hat in allen Ländern ihre Untergruppen. Hauptprogramm der Liga ift die Aktivierung des freimaurerischen Pazifismus, die Anwendung jener Schlagworte, mit denen das Logentum den Weltkrieg gegen Deutschland heraufbeschworen hat, die Bestriedung der Welt durch das Versailler Diktat und den Völkerbund garantiert wissen wollte.

Diefe drei genannten überstaatlichen Organisationen bilden die Sauptftut. puntte, um über die Erziehungsarbeit in den einzelnen Logen hinaus eine überstaatliche Werbindung zwischen den verichiedenen Logeninftemen berguftellen und eine möglichft gleichmäßige Ausrichtung ju gewährleiften. In gabllofen Aufrufen und Urtifeln wird das judenfreundliche, liberaliftische und pagifistifde Gedankengut immer wieder in Berbinbung mit den verschiedenften Problemen erörtert und so erreicht, daß gang allmählich alles mit diesem freimaurerifden Denten durchfest wird. Internationale Bereinigungen, wie die "Pan-Europa-Union", die "Liga für Menidenrechte", die verschiedenften Friedensligen, ber Rotarn-Elub und andere Organisationen internationaler Prägung werden propagandistisch und finanziell unterstütt. Die einzelnen Logen werden durch diese Freimaurerverbände aufgefordert, sich aktiver zu beteiligen und beispielsweise Beiträge für die "Anti-Daziliga" zu sammeln.

Wie fich die internationale und überstaatliche Arbeit der Freimaurerei in der großen Politik ausgewirkt hat, zeigt die Idee des Wölkerbundes.

Die Idee einer Liga der Nationen, wie sie im Bölferbund ihren Ausdruck gefunden hat, wurde bereits mitten im Beltfriege von Freimaurern propagiert. Bereits der Kongreß von Bertretern von En-

tente, und neutralen Großlogen, der vom 28. bis 30. Juni 1917 in Paris stattsand, erörterte diesen Gedanken auf das gründlichste. Er wurde vom damaligen französischen Deputierten André Leben (Vildseite 7), Mitglied des Ordensrates des Großorients von Frankreich, als Referent des Kongresses vertreten. Es müsse ein Wölkerbund geschaffen werden, der den Krieg ächten werde. Der Plan eines Wölkerbundes, dem ein in allen Details ausgearbeiteter Grundrisfür einen Wölkerbundspakt beigegeben war, wurde vom Kongreß einstimmig gutgeheißen (f. Umschlagseite 2). Es hieß u. a. darin:

"Die zivilisierten Bölfer stehen auf dem Boden der Solidarität, sie nehmen jedes innerhalb seiner Grenzen an dem gemeinsamen Werk der humanität teil, das Rechte und Pflichten gleichmäßig um-reißt.

Die Menschheit ist eine große Familie, von der sich nur diejenigen ausschließen, die deren nationale und internationale Gesetzerleßen.

Einheit und Autonomie und Unabhängigkeit einer jeden Nationalität sind unverlehlich.

Burden 1789 die Gesethtafeln der Menschenrechte aufgestellt, so werden vom Bölferbund vor allem die Gesethtafeln der Bölferrechte zu schaffen sein.

Reine Mation hat das Recht, einer ans deren den Krieg zu erklären, denn der Krieg ift ein Berbrechen gegen das ganze Menschengeschlicht. Jeder Streitzwischen Staaten muß vor das internationale Parlament gebracht werden. Die Mation, die dem zuwiderhandelt, stellt sich selbst außerhalb des Bölferbundes."



Eine Karte deutscher und belgischer Freimaurer aus Lüttich vom 30. 8. 1914, die die internationale, landesverräterische Haltung der Logenbrüder eindeutig unterstreicht

Durch die internationale Organisationsform ber Freimaurerei ift jeder fleine Freimaurer als Bauftein in den großen Weltfreimaurertempel eingereiht. Die Auswirkung der Erziehung im Ginne eines Internationalismus unter jüdifcher Führung zeigte das mahrend des Rrieges, als felbft deutsche Goldaten an der Front ihre freimaurerischen Gigungen mit fransöfischen Brüdern abhielten und fich nicht icheuten, das Giferne Rreug dagu gu benugen, das maurerifde Bintelmag und Birtel daran zu befestigen (f. Bignette Seite 23) und den Degen als Logenschwert gu benugen. Diese Freimaurer maren fich deffen gar nicht bewußt, Landesverrat zu üben, da sie völlig in diesem internatio. nalen Denken befangen waren. Der Berein deutscher Freimaurer hatte 1917 Parolen berausgegeben, in benen es bieß:

"Borauf es ankommt, ift die Erwedung internationalistischen Denkens in der Bolksgesamtheit. Diese Arbeit können nicht einzelne besorgen, sie muß von den vorhandenen Kraftzentralen, den Berbänden verschiedenster Färbung geleistet werden. Je intensiver man sich mit diesen Gedankengängen beschäftigt, desto klarer arbeiten sich die neuen Wege für die internationale Neuorientierung heraus."

Und dann geht die Freimaurerei daran, in den einzelnen deutschen Berufsständen dieses Gedankengut zu verbreiten. Sie fchreiben dazu:

"Immer wird die Freimaurerei Pionierarbeit zu leiften haben. Sie tann nicht die Maffe bewegen, aber es liegt ihr ob, die Führer für die Maffenbewegungen heranzubilden."

So etwas im Kriegsjahr 1917 ausgesprochen, nennen wir heute moralischen und geiftigen Landesverrat. Und 1919 find die Freimaurer bereits die überschwenglichsten Bewunderer des Bölterbundsgedankens. Der maßgebende Freimaurer Ludwig Müffelmann erläßt einen Aufruf, ber die Brüder Freimaurer auffordert, der Deutschen Liga für Bölferbund beizutreten. Brüder, die Freunde des Bölferbundsgedankens sind und Mitglieder anerkannter Freimaurerlogen sind gebeten, dem Ausschuß beigutreten.

Es ift bann nur noch ein Schritt bis zum feigen Pazifismus. Soldatentum, Beer und Rüftung stehen auf den Freimaurerkongreffen immer im Mittelpunkt des Angriffes. Schon 1917 wird die Parole von

Freimaurern berausgegeben:

"Für den, ber sehen will, ift die Sachlage flar, und wir Freimaurer als Jünger der Königlichen Runft haben die Pflicht, eine andere Urt der Friedenssicherung zu finden, als sie die unproduktive Kriegsbereitschaft in fraglicher Beise gewährleistet."

Die Deutsche Friedensgesellschaft, eine Stiftung von Freimaurerbrüdern, die Paneuropa-Union und das gesamte demokratische Zeitschriftenwesen stellten sich in den Dienst dieser Pazifisten. Die maßgebenden Führer sind Juden, Freimaurer, Internationalisten in einer Person und vergifteten unter den Parolen für höchste Menschenideale die Gesinnung der einzelnen deutschen Menschen.

So stehen Menschheitsverbrüderung, Rassenmischung, Pazisismus, Befreiung des Judentums als freimaurerische Zutunftsideale im absoluten Gegensaß zur nationalsozialistischen Idee. Freimaurer arbeiten direkt oder unter geschickter Tarenung in den verschiedenen Lebensgebieten, verfälschen deutsches Recht, deutsche Erziehung, deutsche Wehrgesinnung und propagieren den Schuß des Landese und Hochverräters.

In Deutschland war durch diesen internationalen freimaurerischen Einfluß genügend Vorarbeit gesleistet, um Verständnis für die Veschlüsse des genannten freimaurerischen Kongresses in Paris im Jahre 1917 zu haben, auf dem die Friedensbestimmungen durch die Rede Lebens festgelegt sind. Es hieß dort wörtlich:

"Dieser Kongreß der Freimaurer der alliierten und neutralen Nationen kommt zur rechten Stunde.

— Sie kennen das Unheil von gestern. Es kommt uns zu, das glückliche Reich von morgen zu errichten.

— Diesem wahrhaft freimaurerischen Werk haben wir uns geweiht. — Die Freimaurerei hat von jeher von der Brüderlichkeit der Wölker geträumt. — Unsere Gegner belächelten unser Ideal.

Die Stunde hat geschlagen, welche biejenigen, die guten Willens sind, auffordert, sich ans Werk zu machen. — Unsere Vorsahren haben sich mit einer internationalen Entente beschäftigt. Wir bagegen haben uns oft über die Vereinigten Staaten von Europa unterhalten. — Platonische Wünsche, sagten die einen; Utopie, riefen die anderen aus. — Was sagen wir? Dieser Krieg, der durch die Militärautofratie entsesselt wurde, hat sich zu einem furcht-

baren Kampf der organisierten Demofratien gegen bie militaristischen und bespotischen Mächte herausgebildet. -"

Er fagte bann weiter:

"Es wird teine Friedensmöglichteit für die Welt geben, solange der deutsche Milistarismus unversehrt auf seinem Felsen in der Zitadelle von Potsdam bestehen bleibt. Das ist das logische Ende des Krieges. Deutschland, das von seinem wirklichen Wege abgeirrt ist, ohne irgendeine Beziehung zu dem idealistischen Deutschland von ehedem, kann nur neugestaltet in den Wölferbund eintreten. Es ist nötig, daß es wieder eine Nation bildet, denn nur die freien Wölfer bilden eine Nation.

Wir haben, meine Brüder, die Friedensbedingungen weder zu bestimmen noch abzugrenzen, denn es wäre wohl vergebens, dem Wert der Diplomaten vorzugreifen. — . . . . . .

Wir haben nur die vier hauptpunkte anzugeben, bie uns notwendig erscheinen:

- 1. Rudgabe von Elfag. Lothringen an Frantreid.
- 2. Wiedererrichtung eines unabhängigen Polens burch Wiedervereinigung feiner brei Rumpfftude.
- 3. Unabhängigfeit Böhmens.
- 4. Grundfähliche Befreiung ober Vereinigung aller von der Regierung und Verwaltung des Habsburgischen Reiches heute unterdrückten Nationen zu Staaten, welche die genannten Nationalitäten durch Volksabstimmung bestimmen sollen."

Aus diesem einen Beispiel geht klar hervor, wie die Freimaurerei durch zwischenstaatliche Arbeit und entsprechende Propaganda eine internationale Stimmung erzeugt hat, der auch die deutschen Freimaurers brüder erlegen sind. Die große Schuld der deutschen Freimaurerei besteht darin, daß sie nicht nur an der Verbrüderungsideologie festgehalten hat, sondern noch das Verhalten der englischen und französischen Freimaurer und deren Politik propagierte.

#### Der Sührer am 4. Juni 1939 in Kallel:

Es war aber nun enticheidend, daß die deutiche Regierung nicht nur vor bem Jahre 1914 fein Rriegsziel befaß, fonbern baß fie jogar im Rriege felbft ju teiner irgendwie vernünftigen oder gar pragifen Rriegezielfirierung gu fommen vermochte. Der Friedensvertrag von Berfailles hat bemgegenüber aber erkennen laffen, welches die wirklichen Rriegsziele ber bamaligen britifchen und frangofiichen Einkreifungspolitifer gewesen waren. Der Raub der deutschen Rolonien, die Bernichtung bes beutiden Sanbels, bie Berftorung aller beutiden Eriftenge und bamit Lebensgrundlagen, die Befeis tigung ber beutiden politifden Geltung und Dachts ftellung, mithin alfo bie gleiche Zielfegung, wie fie bie britifden und frangofifden Gintreifungs: politifer auch heute befigen!

Gerade die deutschen Freimaurer hätten Gelegenbeit gehabt, die unerhörten Fehler, die sie bei ihrer Einschäßung der internationalen hochgradfreimaurerei begangen haben, dadurch wieder auszugleichen, daß sie offen auf die politische Tätigkeit und die deutschseindliche Propaganda der Weltfreimaurerei bingewiesen hätten, statt auch hier wieder zu entschuldigen bzw. gar derartige Vorwürse entrüstet zurückzuweisen.

Geit der Zeit der Einfreifungspolitik vor 1914 über den Weltkrieg binweg bis zu den internationalen Konferengen des Jahres 1939 gieht fich ein einziger roter gaden. Immer wieder wird versucht, mit den bekannten Schlagworten von Frieden, Solidarität und Sicherheit in der Welt den Eindruck gu erweden, als fei Deutschland ber Friedensftorer. Die frangofischen Logen find es vor allen Dingen, die jahrelang in Gudoffeuropa in den offiziellen biplomatifchen Beziehungen eine freimaurerifche Berbindung bergeftellt batten, um immer wieder Unruhe gu ftiften und eine Front gegen bas Deutsche Reich aufgurichten. Leider hatten auch die deutschen Freimaurerfreise bis jum Jahre 1934 dies nicht erkennen wollen, fondern fie waren nad bem Rriege wiederum dabei, den Parolen der internationalen Bruderfette ju folgen. Man mandte fich mit Entruftung gegen jene Gruppen, die noch zogerten, an internationalen Freimaurertongreffen teilzunehmen. Go idrieb einer der deutschen Brüder:

"Bielleicht ftedt in uns zu viel vom Glanze Deutschlands Soldatentums, um uns ohne eine innere Neugestaltung in die Reihe jener zu ftellen, die den Militarismus unnötig machen möchten."

Wenn berselbe Freimaurer ben Krieg später ,,einen privilegierten Mord und einen privilegierten Diebstahl" nennt, so bedeutet das nichts weiter als das, was in der Freimaurerzeitung "Die Leuchte" unter dem Titel "Warum ist der heutige Nationalismus vom Standpunkt des Freimaurers abzulehnen?" geschrieben wurde:

"Der Wille zum "Dreinschlagen", von den Jungen glorifiziert, von einigen Alten, die Glanz und Elend der vergangenen Zeit nicht vergessen können, wohlwollend gefördert, — hat endlich . . . . das dißchen Menschenvernunft, das dem deutschen Manne troß preußischer Erziehungsmittel, Unteroffizieren und Maulkord, troß Bismard und Imperium, troß Rrieg und Nachfriege verblieben war, an die Wand gestellt. Micht lange wird es dauern und der Vaterlandsverräter — Vernunft geheißen — wird, von den Rugeln der Fanatiker der Spaßenperspektive an die Wand gestellt, seinen Geist in das Weltall zurücksenden, da man ihn auf deutscher geweihter Erde nicht brauchen kann."

"Der Nationalismus heutiger Prägung (nach dem Kriege) empfindet die humanität und alle Begriffe, die darin eingeschlossen sind, Menschheit, Menschlichkeit, Weltbürgertum und Friedensbereitschaft als schärfsten Gegensatz seiner selbst, weil humanität und Nationalismus schon immer unversöhnliche Feinde waren und immer sein werden."

So wird jede politische Situation in Freimaurerfreisen entsprechend propagandistisch vorbereitet. Auf dem Kongreß der U.M.I. im Jahre 1937 plädierte der Vertreter Rotspaniens offen für eine Unterstüßung, indem er zur Rettung der Demofratien und der Humanität, zur Nettung der demofratischen Freiheit aufrief. Er gab u. a. folgendes bekannt:

"Die fpanischen Bruder geben an alle ihre Bruder das Motzeichen. Gie erbitten ihre Bilfe, moralifde und materielle Bilfe, bamit fie fiegreich aus dem Rampf bervorgeben, ben fie gum Schut ber Freiheit und Menschenrechte unterftugen. Die Freimaurerei muß über die Schreden der Schlacht erhaben fein. Indeffen, die Freimaurer reihen fich perfonlich unter biejenigen ein, die die mefentlichen Pringipien retten wollen, weil man als Grundlage der Zivilisation findet ,Freiheit, Gerechtigkeit und Golibaritat!' Dentt baran, was fich mit Euren ipanifden Brubern ereignet, wenn bie Reattion triumphiert. Die Republit ift, bie Demotratien find in Gefahr, ihre Mieberlage in Spanien wird die Gicherheit der anderen freien Wölfer ernftlich aufs Spiel fegen . . . "

"Mettet Eure spanischen Brüder, um Euch selbst zu retten. Motschreie sind ausgesandt worden, die von seiten der Weltfreimaurerei brüderslich aufgenommen wurden, denn die spanische Freismaurerei verteidigt nicht nur die Freiheit Spaniens, sondern auch die Zivilisation, die vom Untergang bestroht wird. Die Großloge und der Großorient halten sich abseits des Konflittes. Die Loge hat fast überall ihre Arbeiten aufgegeben. In Barcelona hat der Großorient vorsorglicherweise seine Pforten geschlossen, aber die Großloge fährt fort zu arbeiten und hat öffentliche Schulen aufgemacht, die unter ihrem Einfluß arbeiten . . ."

"Zahlreiche Maurer find an die Spige wichtiger Dienststellen gesetht worden mit dem Auftrage, den normalen Ablauf des öffentlichen Lebens zu sichern. Sie entwickeln dort den pflichtbewußten Diensteifer. Die spanischen Freimaurer erfüllen individuell ihre Bürgerpflicht, oft sogar unter persönlicher Lebensgefahr, um die Freiheit und die Demokratie zu verteidigen . . ."

"Bir haben, liebe Brüder, die Gewißheit unseres Sieges; denn es ift nicht möglich, ein ganzes Bolt zu vernichten, das für die Prinzipien tämpft, die der französischen Revolution so teuer waren. Wir sind uns dessen sicher, daß jeder freie Mensch, gleich welcher Parteizugehörigkeit, anläßlich der Unermeßlichkeit unserer Leiden und der Barbarei der anderen nichts anderes tun kann, als unserer geheiligten Sache beizutreten und ein begeisterter Verteidiger unserer Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu werden. Bei dieser humanitären Aufgabe ist uns die Hilfe aller unserer lieben Brüder im höchsten Maße nötig . . ."

Es wurde zu weit führen, in diefem Rahmen weitere Beispiele aus der Fulle des vorliegenden

Materials zu bringen. Sie könnten beliebig ergänzt werben burch Zitate, in denen das Dritte Reich schärfstens angegriffen wird, wie in der Weihnachts-botschaft des höchsten Beamten der Freimaurerei der Vereinigten Staaten, des Großkommandeurs John Camles, der idmailet.

Cowles, der ichreibt:

"Zentraleuropa hat infolge der Machenschaften eines machthungrigen Regimes das große Rab der Zeit zu den Tagen eines Attila, des Hunnen, und eines Torques mada, des teuflischen Inquisitor-Genes rals, zurückgedreht. Eine einst große und tultivierte Nation ist zurückgeschritten auf die bestialische Ebene eines Caligula und eines Nero. Angesichts der letten Barbareien gegenüber den Juden Oftersreichs und Deutschlands ist es in der Tat schwierig, sich vorzustellen, daß die Welt vor 2000 Jahren die Segnungen von des Mazareners unsterblichen Lehren, Mahenungen und Borschriften erhielt."

Man fönnte Auszüge aus Vorträgen bringen, in denen immer wieder Stellung genommen wird zu Themen wie Krieg, Frieden und Brudersbund, die Teilung der Tichecho-Slowafei, die Probleme der Demokratie, der abeschinische Feldzug, Antisemitismus, Fasichismus und Großkapital, geiftige Vers

teidigung ber Schweig u. f. w.

Man erfieht daraus, wie in Rreisen ber Freimaurerlogen die Vorarbeit geleiftet wird für die große jüdisch-freimaurerische Pressearbeit in ben Weltdemokratien, die dann in Millionenauflagen ihre Begartikel gegen Nationalsozialismus und Faschismus herausgeben. Amerika mit nahezu vier Millionen Freimaurern, bei denen der jüdische Anteil und Einfluß sehr groß ift, stellt heute den Hauptstüßpunkt der freimaurerisch-jüdischen Interessen dar. Als Abschluß sei aus diesem Grunde der Aufruf und die Botschaft der Großloge und des Großorients von Frankreich an den "Bruder", Präsident Roosevelt, zitiert. In diesem Aufruf vom 1. Februar 1939 beißt es u. a.:

"Der Großorient von Frankreich und bie Großloge von Frankreich fprechen Ihnen noch mals die tiefe Dankbarteit aller frangofifchen Freis maurer für ihre unaufhörlichen Bemühungen gur Unterftugung bes Friedens aus. Gie haben nicht vergeffen, daß Mitte Geptember Ihre hohen Interventionen in entscheidender Weise beigetragen haben, die Gefahren, welche Europa und die Zivilijationen bedrohten, ju gerftreuen. Die zwei frangofifchen Rreimaurermachte benten wie Gie, bag ber neugeordnete Buftand, auf welchen alle Menichen guten Glaubens und guten Willens hoffen, nicht anders geschaffen werden fann, als durch eine internationale Ronfereng, auf der alle intereffierten Staaten vertreten find. Der Großorient und die Großloge von Frankreich glauben, daß zu gegebener Stunde Gie allein die Autorität haben, diefe Ronfereng gu ermöglichen."

#### freimaurerei - Vatikan

Freimaurerei und katholische Kirche sind häufig in einer Front als überstaatliche Mächte genannt worden. Diese beiden Weltorganisationen haben beide das gleiche Ziel: ihre Ideen unter allen Wölfern zu verkünden und in allen Staaten durch ihre

Organisationen Ginfluß gu gewinnen.

Nach der nabezu unumschränkten Borberrichaft der katholischen Kirche im ausgehenden Mittelalter gab es kaum Ideologien und Organisationen, die neben der katholischen Kirche Bedeutung hatten. Als die ersten Freimaurerlogen mit den Gedanken der Humanität und Toleranz den Bersuch machten, über Rassen- und Konfestionsgegensäße hinweg einen Menschheitsbund zu schaffen, sah die katholische Kirche darin ihre eigenen Bestrebungen gesfährdet.

Es sette ein beftiger Rampf gegen das Logentum ein. Groß ist die Zahl der papstlichen Bullen, die den Gläubigen die Zugehörigkeit zur Freimaurerei unter Androhung der Erkommunikation verboten und die Freimaurerei selbst mit dem Bannfluch belegten. Seit dem Jahre 1738 sind immer wieder Bullen gegen die Freimaurerei erlassen worden, wie die ablehnende Haltung auch im kanonischen Recht verankert wurde. Die Freimaurerei hat fich trogdem zu einer Weltorgani- sation entwickelt.

Die papstlichen Berbote binderten Katholiken nicht, der Loge beizutreten. Bis zu den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts waren selbst viele Geistliche der katholischen Kirche Mitglied der Freimaurerei. Noch heute gehören in fast rein katholischen Ländern zahlreiche Katholiken der Freimaurerei an.

Die beiden großen überstaatlichen Mächte — Freimaurerei und politischer Katholizismus — haben in neuerer Zeit versucht, zu einer Einigung zu kommen, besonders dann, wenn es galt, gemeinsame, beiden gefährlich werdende Gegner abzuwehren.

So wurde im Jahre 1919 in einer freimaurerischen Flugschrift festgestellt, daß beide Seiten
gefündigt hätten und daß es notwendig sei, die bestehenden Migverständnisse allmählich abzubauen,
um dadurch zu einem erträglichen und schließlich
sogar guten Berhältnis zu kommen.

Diefer freimaurerische Borichlag wurde 1926 von dem Fachmann der katholischen Rirche für Freimaurerfragen, dem Jesuitenpater Herrmann Gruber, in einer Aufsahreihe aufgegriffen, die in der katholischen Wochenschrift "Das neue Reich"

erichien und jum Ausgangspunkt einer fich fpater entwidelnden Berftandigungsattion murbe.

Die öfterreichische Freimaurerei ergriff bie von Gruber gebotene Berfohnungsband, befprach feine Auffahreihe in der Wiener Freimaurerzeitung und rühmte Gruber wegen feiner "Bahrhaftigfeit und driftlichen Tolerang".

Der Bunich jur Berftandigung hatte feinen Grund in dem verftartten Rampf der raditalmarriftifden und bolidemiftifden Gruppen einerfeits und der volfischen Bewegungen anderseits.

Dad vorbereitendem Schriftmechfel trafen fich am 22. Juni 1928 in Maden die Bochgrabfreimaurer Eugen Lennhoff-Bien (Jude), Dr. Rurt Reichl-Wien und Offian Lang-New Port mit dem Jesuitenpater herrmann Gruber, der antifreimaurerifden Autorität der tatholifden Rirde, ber feine Weifungen von dem Jesuitenpater Enrico Roja-Rom erhielt.

Zwifden allen Teilnehmern herrichte vollste Ubereinstimmung barüber, daß die Auseinanderjegung im Geifte "wahrer driftlicher bzw. humanitarer Liebe" und Objettivität geführt werden muffe. Indem fie fich als Bertreter weltanschaulicher Machte anerkannten, vereinbarten fie, in Bufunft alle "Gehäffigkeiten", "Berleumdungen", "Diederträchtigleiten", "Übertreibungen" ju vermeiben und ben Rampf ,aus dem von vielen Geiten feit Jahrzehnten allein betretenen Gebiet bes politischen Lugen- und Berleumdungsfeldzuges auf die hobere Ebene fritisch-wiffenschaftlichen Beiftestampfes ju heben".

Wenn feitens der Freimaurer wiederholt verfucht wurde, diefe Bereinbarungen von Machen als Privatangelegenheit der Beteiligten hinzustellen, fo ftellte das Blaubuch der Weltfreimaurerei 1935 doch befriedigt fest, daß das in Machen gestedte Biel erreicht worden fei.

Dem Geifte von Aachen entsprach auch bie Stellungnahme der fatholisch-konservativen Partei der Schweiz gur "Fronteninitiative gegen die Freimaurerei" (= Bolfsbegehren gegen die Freimaurerei) im Jahre 1935, in dem fie unter folgender Parole die Stimmen ihrer Mitglieder gegen das beantragte Berbot ber Freimaurerei freigab: "Das Bolf ftimmt nicht über die Freimaurerei ab, fondern für oder gegen den Grundfat der Bereinsfreiheit."

Eine logische Fortsehung biefer Entwidlung ftellt ein offener Brief des 33. Grad Freimaurers Albert Cantoine Paris bar, ben er unter bem Titel: "Lettre au Souverain Pontife" (= Brief an den oberften Pontifer) der freimaurerischen Offentlichfeit übergab.

"Rirche und Freimaurerei liegen feit zwei Jahrhunderten miteinander im Kriege. Beiderfeits find die Geifter erhift, find die Truppen im Dabkampf und wenig vorbereitet, die Feindseligkeiten einguftellen. Die Subrer jedoch verheimlichen fich nicht, daß der Rampf unfinnig ift und daß er einem bedauerlichen Migverftandnis entspringt. Es ift nur

notwendig, den in den Rampf verwidelten Truppen eine icharf betonte ,Dalbe Wendung' zu befehlen, aber murde der Ruf , Feuer einstellen' fich Gebor verschaffen tonnen? Ift der Papft vorbereitet (disposé), ben Befehl (signal) ju geben? Das ift die Frage, die Albert Cantoine ftellt", fdreibt der 33. Grad Bruder Oswald Wirth Paris im Worwort ju dem genannten offenen Brief.

Musgehend von den 1928 getroffenen Bereinbarungen ftellt Lantoine die Frage, ob es nicht angefichts ber beutigen gemeinsamen Gefahren ratfam mare, dem Ausbrud ber Meinungsverschiedenheiten

eine Mäßigung gufeil werden gu laffen.

Unter dem gemeinsamen Gegner verfteht Lantoine den Mationalfogialismus. Er ichreibt: "Der Sitlerismus, jum Beifpiel, fann fich nur über unfere gegenseitige Abneigung freuen und gewiffe Ihrer Beauftragten haben bas begriffen, indem fie fid mutig gegen die Ausweisungen und Beschimpfungen erhoben, beren unschuldige Opfer die Juden unlängst in Deutschland geworden find."

Eindringlicher und beutlicher wird bas Werben, wenn Lantoine ichreibt: "Das erflart Gure gegenwartige haltung gegenüber bem hitlerismus. Diefer hitlerismus flößte Gud Schreden ein. Der Menid in Euch entruftete fich über bas Borgeben einer Regierung, die, um ihre Berrichaft gu fichern, nicht vor dem Berbrechen jurudidredt; und als Papft fürchtet Ibr diefe weltliche (lafque) Religion, die, ebenfo dogmatifd wie die Eure, ihr furditbare Konfurreng machte. In diefer hinficht habt Ihr Euch die Zustimmung erklärter Republikaner, die felbst Freidenker find, erworben, als Ihr Euch mit dem edlem Mute gegen die ,Totalitären Staaten' erhobt. Durch diese Zat habt Ihr Euch nicht nur als Verteidiger des Glaubens, sondern aud des Denfens gezeigt."

Auf der gleichen Linie liegt ein 1938 veröffentlichter offener Brief der hollandifden Freimaurerei an das hollandische Epistopat, in dem erneut die Notwendigfeit herausgestellt murbe, die Befriedung zwischen Freimaurerei und fatholischer Rirde auf der Grundlage von Machen fortguführen.

Diefes Streben der Freimaurerei fand letthin auch Ausbrud in einem Dadruf, ben die Schweiger Groftloge ,, Alpina" dem verftorbenen Pauft Dius XI. widmete: "Die Freimaurerei und die fatholische Rirde haben fich oft und leidenschaftlich befampft. 2Bar das wohl immer notig und nutlich? Unter bem Pontifitat Pius XI. ift ein ftartes Abtlingen bes Beiftes ber Rulturfampfzeit eingetreten. Und barum fenten wir (bie Freimaurer!) beute in Ehrfurcht den Degen am Garge des Papftes, deffen vornehmfte Eugend feine große Menschenliebe mar."

Buverfichtlich berichtet fie mit folgenden Worten über die Wahl Pacellis jum Papft: "Als Madfolger wurde der Rarbinalftaatssefretar Engen Pacelli gewählt, der den Damen Dins XII. an-Damit foll wohl bofumentiert werden, daß das Friedenswert des Borgangers fortgefest werden foll."

# Wirken der Freimaurer im politischen und wirtschaftlichen Leben

2Beltfreimaurertum

Wer das Wefen der Weltfreimaurerei begreifen und verfteben will, muß fich barüber flar fein, bag die freimaurerischen Organisationen und logenähnlichen Bereinigungen nicht nur eine weltanichauliche Gegnerform bes Nationalfogialismus bebeuten, sondern vor allem, daß die in allen Logen gepflegte und von dort mit allen Mitteln beraus. getragene Ideologie des Welthumanitätsgeiftes in murbiger Ergangung mit ber politischen Rirde, mit bem Marrismus und mit bem Judentum bis in die Wegenwart die Formung der geiftigen, feeliiden und forperlichen Struttur der Bolfer und Staaten und damit die geschichtliche Entwidlung in den legten beiden Jahrhunderten maßgebend beeinflußt oder fogar - wie die Gegenwartshaltung der großen Demokratien zeigt - ausschlaggebend gestaltet hat. - Unter dem Wormande der humanitat fühlen fich bant bes allmächtigen freimaurerifden (und fubifden) Ginfluffes Staatsober. häupter, Preffe und Wirtschaftstongerne, Rlubs und fonftige "bumanitare" Bereinigungen berufen, den Feldzug zur angeblichen "Rettung der Rultur" vor der autorifaren Gefahr zu verfünden, indem fie allerdinge nur auf ber Tribune ober in Leit. artifeln über die Erhaltung des Friedens fprechen, im hintergrunde bereits aber Abichluffe in Rriegs. material tatigen und fich reichlich mit Ruftungs. aftien eindeden. Daneben forgen internationale fübifche und freimaurerifche Berbindungen und Berflechtungen politischer, wirtschaftlicher und fultureller Urt, unterftust burch eine entfprechende Personalpolitit, für die gleiche haltung und Meinungeaußerung in den übrigen "freien" Demofratien. Daraus wiederum wird ber faunenden Menfdheit ber Madweis "erbracht" für bas gleiche Denten und Sühlen der "zivilifierten Welt."

Weltjudentum und Weltfreimaurertum find heute durch die völtische Weltanschauung in die wahre, gleiche Front zusammengezwungen worden, in der es sich nun zeigt, daß die freimaurerische Wohltätigkeit, Humanität und Menschlichkeit nur Phrasen sind, um unter diesem Deckmantel den raffelosen Menschlichteitsstaat — ein Wunschbild des Weltjudentums — entstehen zu lassen.

### Weltorganifation bes Freimaurertums

Es gibt heute ichähungsweise 4,5 Millionen Kreimaurer in der Welt. Die Freimaurer aller länder nennen fich Brüder. Sie find in einer unglaublichen Bielgestaltigkeit von Bereinigungen jusammengeschlossen (Logen oder Oriente, Krangten). Die Oriente, die auch Tochterlogen außerhalb der Landesgrenzen haben tonnen, find zu Großlogen zusammengefaßt. Da in den meiften Staaten mehrere Großlogen nebeneinander bestehen, ift als Umfassungsorganisation "Der Großlogenbund" in den verschiedensten Staaten geschaffen.

(Berboten ift bie Freimaurerei außer in Deutschland und Italien in ber Turkei, Ungarn und Rumanien.)

Die Stärke des Weltfreimaurertums befteht:

- a) in seiner überstaatlichen Organisation. Die Logenmitglieder besuchen die Tempelarbeit in anderen Orienten und fremden Staaten. Die vollzogene Aufnahme in höhere Grade wird allseitig anerkannt, und sedem Bruder steht somit der Besuch zur Logensibung in einem fremden Orient entsprechend seinem Grad, d. h. entsprechend seiner freimaurerischen Würdigkeit, offen (f. Ausweis Seite 31). Als oberste Behörden bestehen die drei auf Seite 25/26 beschriebenen internationalen Weltvereinigungen des Weltlogentums;
- b) in der geschickten Tarnung. Mit bochtrabenden Worten wird als Programm: Wohltätigkeit, Humanität, Pflege von Geselligkeit, Armenfürsorge, persönliche Weiterbildung vertündet. In Wirklichkeit wird eine Ideologie anerzogen, die den Menschen aus dem raffebewußten
  Bolkstum entfernt;
- c) in der raffinierten Aufteilung des Gesamtlogentums. Der einzelne Bruder erreicht nur den Grad, der seiner freimaurerischen Haltung entspricht. Der Inhalt der übergeordneten Grade ift ihnen unbefannt.

### Wirten ber Freimaurer

Im Ottober 1927 ftellte Reichsaußenminifter Bruder Strefemann, Mitglied ber Großloge "Bu ben 3 Weltfugeln", ein Wirtschaftsprogramm unter paneuropäischen Gesichtswinkeln mit folgenbem Inhalt zusammen:

- 1. "Rationalisierung und Kartellisierung ber europäischen Industrie", also Ausschluß jedes nationalen Einflusses.
- 2. "Übergang ber europäischen Landwirtschaft zu intensiver und qualitativ höherer Bearbeitung und Befeiligung bes internationalen Kapitals."
- 3. "Spftematifche Überführung der europäifchen induftriellen Reservearmeen in die reichen, gesunben, aber an Arbeitstraften armen sudamerikanischen Staaten" (Lovreigen von Blut und Boden).

Dag diefe Magnahmen mit Einwilligung, ja vielleicht auf Anordnung der Freimaurerei geichaben, erfieht man am flarften, wenn man ben chemaligen frangöfischen Ministerpräfidenten gu berfelben Frage bort:

Briand verfaßte am 17. Mai 1930 im Auftrage von 27 Staaten eine Dentidrift gur Bildung der Bereinigten Staaten von Europa. -Dieje Ausarbeitung bes 1932 verftorbener Br. Briand murde ben Parifer Grofflogen im Gep. tember 1933 in folgender Formulierung über-

geben:

"Den Logen werden folgende Probleme gum genauen Studium vorgelegt: Welche Magnahmen der internationalen Golidarität haben wir gu ergreifen, um die Lebensfraft ber freimaurerifden Rrafte, die bis in ihr Mark durch den Radikalis. mus gemiffer Parteien ober burch den Defpotis. mus gewiffer Regierungen bedroht find, ju retten und gu ftarfen."

Mun einige diefer Probleme:

a) Politisch: "Wäre es nicht ersprießlich zu prus fen, welche gemeinsamen politischen Genichtspunkte gwijchen den wichtigften Boltern ichon befteben, um zu feben, mas man ohne unnuge Reibungen noch bingufugen tonnte. Ift es möglich, die Raffenund Sprachenvorurteile gu befampfen?"

b) Wirtichaftlich: "Es ware intereffant, die Produktion Europas gu ftudieren und bann gu

ichematifieren."

c) Rulturell: "Rann man die Schaffung einer großen internationalen Rommiffion erreichen, die fich aus Mitgliedern des Unterrichts aller 3 Grade (Bolts-, Mittel- und Sochichulen) jufammenfest und die beauftragt werden fonnte, vor allem einen Plan des Bolfsichulunterrichts auszuarbeiten, aus bem die partifulariftische und nationalsozialiftische Boreingenommenheit verbannt werden tonnte? Budem welche Methoden maren anzuwenden, um von den verantwortlichen Mächten in jeder Mation ein Erziehungsinftem ju erlangen, das in Ubereinfrimmung mit ben pagififtischen Bunichen jebes Wolfes fteht."

Mus bem Borausgegangenen geht bervor, daß bie Bindungen ber Freimaurerei gum Judentum unauflöslich eng und vielgestaltig find. - Aber die fudifch durchfeste und ichlieflich jum willenlofen Werkzeug der Juden gemachte Freimaurerei bedurfte einer besonders rein judischen Infpirationszentrale. Diefe Kommandobrüde wurde durch die Gründung des rein jüdi. iden Freimaurerordens B'nai B'rith geschaffen, der alle erponierten und freimaurerisch-gebundenen Juden um. faßt. Bon ungeheurer Bichtigfeit ift es nun, daß die Bebraergroßloge es durchfeste, daß entgegen ben bestehenden Boridriften Bruder bes B'nai B'rith auch ben nichtjudischen Freimaurer. logen in Doppelmitgliedichaft angeboren burfen. Mit diefer Regelung mar die absolute judische Borigkeit des Logentums befiegelt. Denn die B'nai.



Diefer zweisprachige Ausweis eines Bompradfreis maurers vom 33. Brad zeigt wiederum die internationale Verbundenheit der Freimaurer

B'rith-Bruder, die meiftens führend in den nicht. judifden Großlogen waren, übermachten, infpirierten und gestalteten die Gegenwartsaufgaben des Weltfreimaurertums nun felbstverständlich in Ubereinstimmung mit den ausgegebenen Parolen des B'nai B'rith, deffen weltpolitische Bielfenung aus der nachstehend angeführten Gagung flar hervorgeht: "Der B'nai B'rith hat es fich zur Aufgabe gemacht, die Ifraeliten in einer Beife zu verbinden, in der die Entwidlung der hochsten Interessen des Judentums am eheften und allgemein ermöglicht wird!" - In welchem Dage diefer madtige judifde Orden aus der Ruliffe auf das Weltgeschen Einfluß genommen bat bzw. in der Begenwart versucht, Weltgeschichte gu treiben, geht aus folgendem bervor:

Dem B'nai B'rith gehörten an:

Bela Rhun, der bolichewiftische Blutfaufer Ungarns; Ihig Tumulten, ber Gefretar Wilfons; Philipp Saffoon, der Gefretar Plond Georges; Georg Mandel, ber Gefretar und Berater Elemenceaus; Bernhard Barud, Direttor ber amerifanischen Kriegsinduftrie 1916 - 18, Finangberas ter von Bilfon, Boover und Roofevelt; Camuel Gompers, ber ameritanifde Gewertichaftsführer; Ihig Eremieur, frangofifcher Kriegeminifter und Brunder ber ifraelitifden Mliance.

3m Staat von Beimar: Ballin, Rathenau, Bleichröder, Dar und Paul Warburg, Kurt Giener, Ernft Toller, Erich Dubjam, Guftav Candauer und andere "Größen".

Für die Gegenwart sei abschließend auf folgendes verwiesen: Zentralsit und höchster Gerichtshof
bes B'nai B'rith — und damit Zentralsit des
Weltsudentums — ist die Konstitutionsgroßloge
New York. Bon hier aus hat das Judentum in
den letten 20 Jahren in Amerika Stellung auf
Stellung erobert, so daß sich heute alle maßgebenden Einrichtungen der Städte, der Staaten und
Bundesregierung in jüdischen und freimaurerischen
händen befinden. — Aus der Ungahl dieser Positionen erwähne ich nur:

Moofevelt, Mitglied der Schriner Sochgradloge, Ehrenmitglied der Architekten-Loge 519, der auch seine brei Göhne angehören.

Baruch, Finang- und Birtschaftsberater bes Prafidenten, Mitglied bes B'nai B'rith.

Lehmann, Gouverneur von New York, Mitglied bes B'nai B'rith.

La Guardia, jübischer Bürgermeister von New York. Felir Frankfurter, 1939 jum Mitglied bes oberften Bundesgerichts ernannt, B'nai-B'rith-Mitglied.

henry Morgenthau, Finanzminifter, B'nais-

Normann Meher und Felir Kohn, B.B.=Brusber, Sefretare bes Innenministers haralb Ides. Pittman, ber beutschfeinblichste Senator, Mit-

glied der Schriner Loge. Cordell hull, Außenminister, die Frau ift Jüdin,

wahrscheinlich Freimaurer.
Samuel Dickstein, Rommiffar ber USA. für Regierungs- und Wohnungsbau, Jude.

Diefe Reihe fonnte endlos fortgefest werden.

Bon ber gegenwärtigen Dacht und bem Einfluß des B'nai B'rith auf das gefamte amerita. nifche Leben zeugt am flarften die Bilang, die die judifche Konstitutionsloge des B. B. Dem Port Ende 1938 berausgab. Darin führt diefe Bebraer. großloge die Errungenschaften an, die mit Bilfe der nichtfüdischen Logen in den USA. verwirklicht worden find: "Ausmergung jeder Berabfegung der Juden im Film, Fortlaffung jeder Karikatur ber Juden auf der Buhne, Unterbindung beleidigender Außerungen über Juden in Magazin-Artikeln und handelspublifationen, Bufammenarbeit mit ber "Uffociated Preg" (bie machtigfte Preffe- und Dadrichtenorganisation), um das Wort "Jude" in Berbindung mit Berbrechen und Berfehlungen aus der Berichterstattung fortgulaffen." -Abschließend verkundet die Schrift eine Eingabe an die Bundebregierung, bamit fede Art von Literatur, die gegen Juden gerichtet ift, nicht mehr mit der Poft beforbert wird. Die Brofchure endet bann mit folgender Unverschämtheit: "Die Berbreitung von jeber Art antisemitischer Propaganda feht im Widerspruch ju ber freien amerifanifden Berfaffung und muß in Unbetracht ber Staatsficherheit als friminelles Berbrechen bestraft werben!"

Wenn man berartige Berichte unbedenflich ber ameritanifden Offentlichfeit übergibt, fo tann man daraus erfeben, fowohl wie weit der judifch-freimaurerifde Ginfluß in USA. bereits gediehen ift, als auch mit welchen Macht- und Propagandamitteln die Amerikaner gegen bas nationalfozias liftifche Deutschland ununterbrochen bearbeitet werben tonnen. - Wagt es eine Zeitung einmal, gang objeftiv über das neue Deutschland gu berichten, fo gibt es fein Mittel, bas nicht Unwendung findet, um diefe Stimme jum Schweigen gu bringen, wie es bas Schidfal bes Zeitungstonigs William Bearft beweift. Bearft, der alle bedeutenden Manner der Politif und Wirtschaft felbft ju einer Befragung (Interview) auffuchte und bann gang mabrheitsgemäß die Befprechungen veröffentlichte, murbe in dem Augenblid der Brutalttat ber jubifd-freimaurerifden Bontottierung ausgefett, als er mit Alfred Rofenberg (im Jahre 1934) und mit Adolf Bitler (im Jahre 1936) eine Zusammenkunft batte und daraufbin noch am Reichsparteitag 1936 teilnahm und darüber in seinen Zeitungen berichtete. Beute find ichon feine größte Zeitung "American", Dem Port, und fast ein Dugend seiner Provinggeitungen der Bege erlegen.

Dagegen führt die hörige Weltpresse eine Sprache gegen den Nationalsozialismus, die nur der nicht versteht, der dieses Net von internatiolen Verbindungen nicht kennt, oder der glaubt, mit Kompromissen helsen zu können.

Die unverschämteste Sprache aber wegen der Liquidierung der deutschen Logen nach der Dachtübernahme durch den Nationalsozialismus hören wir vom Frangösischen Großorient:

Im Juni 1934 trafen fich die Delegierten aller Großlogen in Paris. Dabei wird ben beutschen Bertretern ber Emigranten jugefichert:

"Rampf gegen Deutschland, Rampf bis aufs Meffer gegen die bosen Geister des finsteren Germanismus, wo Brunhildens Ruf und Wotans Schatten unsere leuchtenden Prinzipien der großen Revolution bedroben!"

Eine andere Form ber Tarnung find die fogenannten Grenglogen, die in Orten der Machbarländer entlang der beutschen Reichsgrenze die Tradition von in Deutschland aufgelöften Logen fortführen (besonders Polen).

Bur bas Arbeiten bes Weltlogentums in der Gegenwart sei angeführt, daß bei der tichechoflowakischen Frage bereits die Auflösung der im fudetendeutschen Raum liegenden Logen im Juni beschlossen wurde.

Unerschütterlich und siegesgewiß sest aber ber Mationalsozialismus bem tosmopolitischen, autirassischen Internationalismus ber jüdisch bestimmten Weltfreimaurerei seinen rassebewußten, bebingungslosen Nationalismus gegenüber — und
vertraut auf die Naturkraft dieser Gottesgesehe.

# Winkellogen

Das humanitätsideal der Freimaurerei wird nicht nur von der fog. regulären Freimaurerei, sondern darüber hinaus auch von einer Meihe anberer Organisationen erstrebt, die von der Freimaurerei als Winkellogen und freimaurerähnliche Berbände bezeichnet werden.

### Wintellogen

Bei den Winkellogen handelt es fich um Organisationen, die nach Aufbau, Brauchtum, ideologischer Grundlage und Erziehungsziel vollständig mit der sog. regulären Freimaurerei übereinstimmen, ohne von dieser als Freimaurerlogen "anerkannt" zu sein.

Die Bezeichnung Winkelloge kann nur auf folche Organisationen angewendet werden, die bei sonst vollständiger Übereinstimmung mit der regulären Freimaurerei in keinem irgendwie gearteten organisatorischen Zusammenhang stehen.

In Deutschland hat früher eine Unzahl derartiger Organisationen bestanden (1914 etwa 50 selbständige Wintelgroßlogen und Wintellogen), die troß ideologischer Übereinstimmung aus irgendwelchen formellen Gründen nicht zur regulären Freimaurerei gerechnet wurden. Ein Teil dieser Wintellogen konnte später seine Eingliederung in die reguläre Freimaurerei erreichen.

Einige dieser Winkellogen, insbesondere die "Settegaft Logen", deren Gründungsmitglieder ausschließlich ehemalige Freimaurer aus regulären Logen waren, zeichneten sich durch besonders judenfreundliche Haltung aus. Ihre Arbeit galt ausschließlich der gesellschaftlichen und rechtlichen Gleichstellung der Glaubensjuden, denen vornehmlich in Preußen der Eintritt in den Freimaurerbund erschwert war.

Andere Wintellogen, der "Internationale allgemeine Freimaurerorden "Le droit humain" sowie der "Memphis- und Misraim-Nitus", die auch in Deutschland vertreten waren, können das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, die Gleichstellung der Frau innerhalb der Freimaurerei eingeführt zu haben.

### Freimaurerähnliche Organisationen

Als freimaurerähnlich gelten diesenigen Organisationen, die wohl das gleiche Erziehungsideal der Humanität, Toleranz und allgemeinen Menschensliebe erstreben, sich aber entweder in Aufbau, Brauchtum oder Erziehungsarbeit, also rein äußerslich, von der regulären Freimaurerei unterscheiden.

### Obd-Fellow-Orden

Die bedeutendste freimaurerähnliche Organisation ist der "Unabhängige Orden der Odd Fellows" (Independent Order of Odd Fellows =

I.O.O.F.), der fich mit feiner internationalen Organisation über die gange Welt erftredt und auch in Deutschland mit einer Großloge vertreten war.

Der "Obd-Kellow-Orden" hat vielfach versucht, sich als reine Wohltätigkeitsorganisation hinzustellen, deren einziger Zweck die gegenseitige Unterstühung der Mitglieder in Motfällen sei. In Wahrsheit ist jedoch der "Odd-Kellow-Orden" eine Organisation, deren eigentliche Ziele in der Werbreitung der freimaurerischen Ideologie der allgemeinen Menschenliede und Toleranz bestehen und die den Kampf für die Gleichstellung des Judentums innerund außerhalb des Ordens führt. Bezeichnend für den Inhalt seiner Ordenslehre ist der Spruch: "Was Zion, Mekka, Augsburg, Rom! Die Menschen liebe sei unser Dom!"

Die Einstellung des "Odd-Fellow-Ordens" jur Raffenfrage dedt sich vollständig mit der der Weltstreimaurerei. Der Odd-Fellow-Bruder "betrachtet mit gleicher Teilnahme alles, was Menschenantlit trägt, Weiße und Schwarze, Rote und Gelbe".

Der Erziehung zu dieser Einstellung dient das Brauchtum des Ordens, deffen Stoffe und Sombole ausschließlich der judischen Legende und Geschichte entnommen find.

Der judenfreundlichen Einstellung entsprechend wiesen gerade der deutsche und der mit diesem eng verbundene öfterreichische Zweig des Ordens einen sehr hohen Prozentsas jüdischer Mitglieder auf, wie auch das jüdische Element maßgeblich an der Leitung beteiligt war.

Die Latsache, daß sich der Orden in Deutschland vornehmlich aus den Kreisen der Handwerfer und Gewerbetreibenden retrutierte, erklärt es, daß er einen maßgebenden politischen Einfluß nicht gewinnen konnte. Das mindert jedoch nicht seine Gefährslichkeit, die gerade darin bestand, daß er die von der Freimaurerei weniger erfaßten Kreise des Mittelstandes im Sinne der freimaurerischen Ideologie zerseste.

Im Auslande, besonders in den Bereinigten Staaten von Mortamerika, verfügt der "Odd-Fellow-Orden" durch die mit seiner zahlenmäßigen Stärke verbundenen umfangreichen Beziehungen und Querverbindungen zu Kongresmitgliedern und Senatoren über weitgehenden politischen Einfluß.

Der ehemalige Prafident der USA. Woodrow Wilson, der Berfasser der "14 Punkte", und der ehemalige Prasident Harding gehörten dem "Oddsellow-Orden" an. Der als Deutschenhasser und intimer Freund Roosevelts und La Guardias bestannte Jude Herbert H. Lehmann, Gouverneur des Staates New York, ist ebenfalls Odd-Fellow-Bruder.

Der "Obd-Fellow-Orden" beschränkte seine Erziehungstätigkeit nicht nur auf seine Mitglieder, sondern war darüber hinaus bemüht, in den "Rebekka-Logen" bzw. "Schwester-Vereinigungen" die Frau für die freimaurerische Ideologie zu gewinnen. Mit einer besonderen Organisation wandte er sich außerdem an die Jugend, um diese mit seiner Zielsehung bekanntzumachen und zum späteren Einstritt in den Orden zu veranlassen.

### Druiden-Orden

Im Ginne ber freimaurerifden Beftrebungen ber allgemeinen Bruder- und Menschenliebe sowie ber Tolerang betätigte fich auch ber "Deutsche Druiden-Orden" (WMOD. - Bereinigter Alter Orden der Druiden) -, der fich nach der Dachtergreifung als "Deutsch . Bolfische Bruderschaft e. D." ju farnen versuchte. Gemäß feinen Gatjungen fah er feine Aufgabe barin, an ber Beredelung ber Menscheit mitzuarbeiten und fich im Sinne der Bruderliebe inner, und außerhalb des Ordens zu befätigen. Wenn auch die Bufammenfenung bes Ordens, ber fich vornehmlich aus ben Rreifen bes Mittelftandes refrutierte, die eigentliche Zielsetzung teilweise hinter bem Gebanten einer Wohltätigkeite. und Bilfegemeinschaft veridminden ließ, fo ericheint es bod wefentlich, bag die maßgebenden Manner bes "Druiden-Ordens" immer beftrebt maren, ber ideellen Bielfegung im Sinne ber Freimaurerei jum Durchbruch gu verhelfen. Gie bemühten fich, alle Druiden der gangen Welt ohne Rudficht auf ihre Religion, ihren Rang, ihr Bermögen, ihre Sprache und Mationalität in enge Verbindung zu bringen und in einer Weltgroffloge gu vereinigen. In ihrer Preffe priefen fie bis gur Maditergreifung das freimaurerifde Dumanitatsideal, wie fie auch für Pazifismus und Bolferverbrüderung eintraten.

### Schlaraffia

In ihrem äußeren Aufbau, Zeremoniell und Gradwesen besitt die "Schlaraffia" eine gewisse Ahnlichkeit mit der Freimaurerei, die noch unterstrichen wird durch eine neutrale Einstellung zur Rassenfrage. Diese führte dazu, daß Angehörige der jüdischen Rasse nicht nur Zugang erhielten, sondern auch führende Stellungen in ihr einnehmen konnten. In einzelnen Niederlassungen der "Schlaraffia" war das jüdische Element sogar vorherrschend. Darüber hinaus war die Möglichkeit einer ideologischen Beeinflussung im Sinne der Freimaurerei durch einen verhältnismäßig hohen Prozentsaß freimaurerisch gebundener Mitglieder gegeben.

### Mebenorganifationen

Neben diesen Binkellogen und freimaurerähnlichen Organisationen, die in engster ideologischer Berbindung zur Freimaurerei gestanden haben, gab es weitere Organisationen, deren Aufgabe es war, in allen Lebensgebieten die Ideen der Freimaurerei zu verbreiten. Sowohl auf politischem, kulturellem als auch wirtschaftlichem Gebiet gab es VereiniDer Führer am 6. Juni 1939 an die Legion Condor:

Ener Beispiel, meine Rameraben, wird aber vor allem das Vertrauen des deutschen Volkes zu sich selbst nur noch erhöhen, das Band der Rameradschaft zu unseren Freunden stärken und der Welt keinen Zweisel darüber lassen, daß, wenn die internationalen Kriegsheher jemals ihre Absichten, das Deutsche Reich anzugreisen, verwirklichen wollten, dieser ihr Versuch vom deutschen Volk und von der deutschen Wehrmacht eine Abwehr erfahren wird, von der sich die Propagandisten der Einkreisung heute noch nicht die richtige Vorstelslung zu machen scheinen. Auch in diesem Sinne, meine Kameraden, war euer Kampf in Spanien als Lehre für unsere Gegner ein Kampf für Deutschland.

gungen, die personelle, finanzielle und organisatorische Verbindungen zur Freimaurerei hatten und von ihr in ihrer propagandistischen Tätigkeit unterstüßt wurden. Diese als Nebenorganisationen zu bezeichnenden Verbände verfügten über enge Veziehungen zu politischen Parteien und Organisationen der Spstemzeit, wie auch zu Kreisen aus Kultur und Wirtschaft.

Auf dem Gebiete der Politik traten aktiv in Erscheinung die "Liga für Menschenrechte", die verschiedenen Friedensligen, die Bölkerbundsligen, die Pan-Europa-Bewegung u. a. Dabei ist es unerheblich, ob diese Organisationen bewußt oder unbewußt im Dienste der freimaurerischen Ideologie
standen.

Mit der Parole, internationale Rultur- und Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen, trat als wesentslichste Organisation der "Rotary-Rlub" hervor, der ohne sedes freimaurerische Brauchtum und ohne freimaurerische Erziehungsmethode führende Männer aus allen Verusen und insbesondere führende Wirtschaftler vereinte und gewissermaßen eine moderne Form der Freimaurerei auf dem Gebiete der Wirtschaft darstellte. Durch die Pflege internationaler Veziehungen vermittelte er den Mitgliedern wirtschaftliche Informationen, die sedoch zum größten Teil den amerikanischen Rotarvern zugute kamen, da Gründer und Leiter Amerikaner sind.

Daneben dienten zahllose, als philosophische ober wissenschaftliche Bereinigungen bezeichnete Organissationen der Berbreitung der freimaurerischen Ibeostogie. Der Freimaurererlaß des Reichsinnenminissteriums zählt etwa 30 berartige Berbände auf, von denen nur die Gralsorden, die Teosophischen Gessellschaften, die Anthroposophische Gesellschaft und die Mazdaznan-Bewegung erwähnt seien.

So konnte die freimaurerische Ideologie durch Mithilfe ber verschiedensten Organisationen in alle Schichten und Kreise des deutschen Bolfes eindringen und diese einer völkischen Weltanschauung entfremben.

© Universitätsbibliothek Freiburg

## Politische Donaureise

Briefe jur Geopolitik des deutschen Südostens von Karl Springenschmid (s. vin)

Liebe Rameraden!

Von Krems, der schönen, tapferen Stadt, die nunmehr Sauptstadt des neuen Reichsgaues Miederdonau geworden ist, sind wir die Donau hinabgefahren. Die weite, gesegnete Ebene des Tullner Feldes fündet das erstemal den Often an. Aber noch einmal sperren die Berge den Strom, der Kahlenberg rechts, der Leopoldsberg links, als wollten sie unseren Blid sammeln, ehe sich das Land öffnet, groß und frei, mit weitem Horisont, darüber hochgewölbt der himmel, ganz so, wie sich der Deutsche das Oftland vorstellt. In dieser ersten, großen Ebene des Oftens liegt Wien. Die Stadt liegt aber nicht an der Donau selbst, wie



Wi n, Stefansdom

Linz oder Paffau, der Strom fließt vielmehr nur am Rande der Stadt vorbei. Das alte Wien um den hohen, fühnen Stefansturm liegt abseits am rechten Ufer. Doch die Fabrikbezirke und Verkehrssanlagen sind bis zum Strom herausgewachsen. Das neue Wien hat die Donau gefunden.

Aus keiner anderen deutschen Stadt spricht so deutlich wie aus Wien die Geschichte und das Schicksal des Reiches. Nicht nur die Mauern, mehr noch die Menschen bestätigen, daß das Schicksal Wiens immer das Schicksal des Reiches war. Undere Städte blühten auf, während Deutschland verfiel; Wien aber hat stets mit dem Reiche gelebt und für das Reich gebaut. Die großartige Anlage

ber hofburg, des heldenplages, das herrliche Belvedere, das Schloß Schönbrunn — der Reichsgedanke ift kaum jemals würdiger dargestellt worden als in diesen Bauten.

Mls Wien bas Reid, verlor und nad, bem bitteren Jahre 1866 nur mehr die hauptstadt des Staates Ofterreich-Ungarn war, begann ber Rampf diefer deutschen Stadt um ihre politische Rubrerftellung im Donauraum. Es war immer ichon bie Aufgabe Wiens gemesen, die nichtbeutschen Wölfer des mittleren Donaugebietes ju führen. Aber biefe Aufgabe mar nur ju meiftern, wenn dahinter die Kraft des gangen deutschen Bolkes ftand. Geit 1866 aber ftanden die Deutschen des Sabsburger-Staates allein einer breifachen Ubermacht von Glawen und Madjaren gegenüber. Der Sof, die Rirche, die Juden fielen dem fampfenden Deutschtum in ben Ruden. Bu gleicher Zeit fand die foziale Frage brohend auf. Die alte, ehrmurdige Hauptstadt des Reiches baute nur mehr Binstafernen und Elendsquartiere. Ein breiter Saum ober Borftadtbezirke legte fich um die Stadt. Die Roten bauten dazu fpater noch ihre Daffenwohnblods, die bewußt als Bürgerfriegsburgen angelegt wurden. Mitten in jenem ichweren vollischen und fostalen Ringen des deutschen Wien ftand ein einfacher, unbefannter Arbeiter, Abolf Bitler. In diefem Rampfe gewann er feine politischen Uberzeugungen und erkannte, daß es nicht um diesen oder jenen Staat ging, nicht um ben Sof ober um bie Rirche, fondern einzig und allein um das Wolf.

1918 traf Wien der zweite, noch viel furchtbarere Schlag. Der Staat Ofterreich-Ungarn, der immerhin für die Hauptstadt Wien noch Arbeit und Aufgabe bedeutet hatte, wurde zerschlagen und unter die Gegner aufgeteilt. Es blieb nicht viel mehr übrig. "Le reste c'est l'Autriche", wie Elemenceau sagte, "der Rest ist Ofterreich".

Die Zweimillionenstadt Wien wurde damit zur hauptstadt eines Kleinstaates, der nur mehr das arme Alpenland umfaßte. Wien wurde Grenzstadt. Vom Stefansturm aus konnte man in zwei fremde Staaten sehen. Wien blieb dauernd von



Broß-Wien entsteht. Mit der neuen Aufgabe, die Wien als wichtigste Stadt im Sudosten des Großdeutschen Reiches zu erfüllen hat, war es auch notwendig, das Stadtgebiet wesentlich zu erweitern. Groß-Wien hat seine Grenzen an den Wiener Wald, in das Marchseld und Steinfeld vorgeschoben und ist damit die flächengrößte deutsche Stadt geworden. Eine großzügige Planung wird ihr ein neues Gesicht geben.

außen her bedroht. Was hier geschah, war nichts anderes als ein wohlorganisierter Mord. Wien sollte proletarisiert und ausgehungert werben. Damit wollte man das Reich an seiner entscheidendsten Stelle treffen. Benesch prophezeite damals, daß in zehn Jahren auf den Straßen Wiens das Gras wachsen würde. Während Prag in wenigen Jahren von 224000 auf 910000 Einswohner anstieg, begann in Wien das große Sterben. Die Einwohnerzahl, die 1910 noch 2200000 Menschen betragen hatte, sank auf 1860000. Wien batte eine berart geringe Geburtenzahl, daß der Geburtenüberschuß des gesanten Alpenlandes nicht ausreichte, um die Sterbeziffern Wiens aufzuholen.



Wien, Karlskirche Barodbau den berühmten Baumeistern Sischer v. Erlach 1656 — 1723

Wien zehrte Ofterreich auf. Die Not wuchs von Jahr zu Jahr. Die politischen Energien brängten zur Entladung. Wien erlebte Aufstand und Bürgertrieg. Mit schwerer Artillerie schoß die Regierung des christlichen Ständestaates im Jahre 1934 die Arbeiter von den Barritaden. Mit brutaler Gewalt warf sie im Juli des gleichen Jahres die erste Erhebung der Nationalsozialisten nieder. Doch der Kampf ging weiter. Jener unbekannte Arbeiter, der in dieser Stadt fünf Jahre lang gebarbt, gehungert und gekämpft hatte, ris die Fahne seiner Bewegung zum Siege empor. Adolf Hitler gewann Weien dem Reiche wieder zurück.





Prefiburg, die alte deutsche Stadt an der Donau, Bauptstadt der Slowafei

Sie begriffen nicht, daß dies, mas bier gefchab, nicht ein ftaatlicher Vorgang war, fondern eine völfische Revolution, benn bas Reich hatte mit ber Oftmark jenes politische Organ gurudgewonnen, mit dem es den Donauraum neu geftalten fonnte. Sudetenland, Bohmen, Mahren find wieder gum Reich heimgekehrt, die Glowalei bat fich unter feinen Schut geftellt. Wien hat wieder Raum um fich. Es hat die Grengen feines eigenen Stadtbereiches erweitert, um fich fur die großen Aufgaben gu ruften, die feiner im Often harren. QBien arbeitet und ichafft, als wolle es in wenigen Monaten aufbolen, was es in den zwanzig Jahren fleinstaatlicher Berfummerung nicht ichaffen tonnte. Wien bat reinen Tifd gemacht. Es ift wieder beutsch geworden und das politifche Rraftzentrum des Gudoftraumes: Des Großbeutschen Reiches erfie Stadt an der Donau.



Der Lebensraum Wiens. Von 1866 bis 1918 war Wien die Hauptstadt von Ofterreich-Ungarn. Wenn auch die fremden Nationen in diesem Staate das Abergewicht hatten, konnte Wien doch seine Führerstellung im Donaugebiet behaupten. 1918 bis 1938 aber wurde Wien der natürliche Lebensraum genommen. Der Reststaat Ofterreich war viel zu klein, um für Wien Arbeit, Aufgabe und Leben zu sichern. 1938 hat Wien seine alte politische Stellung zurückgewonnen. Es ist heute für die Ostmark, für Böhmen, Mähren und die Slowakei von entscheidender Bedeutung und bildet die wichtigste Stadt des Großdeutschen Reiches an der Donau.

284

© Universitätsbibliothek Freiburg

### Freimaurerische Humanität win Gleichheit der Rassen!







Jiele des Freimaurers Coudenhove-Kalergi: "Der Mensch der sernen Jukunst wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Aberwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opser sallen. Die eurasisch-negroide Zukunstsraße, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersehen . . . Statt das Indentum zu vernichten, hat es Europa wider Willen durch senen künstlichen Ausleseprozes veredelt und zur Jührernation der Jukunst erzogen. So hat eine gütige Lorsehung Europa in dem Augenblick, als der Feudaladel versiel, durch die Judenemanzipation eine neue Adelsrasse von Gesstesgnaden geschenkt"









SCHAFTS SCH

Neuenburg, Oktober 1912.

Neger als Logenbender bei einem Umgug in Moncovia (Liberia)

Bu nebenstehenden Bildern: Ausweis eines deutschen Freimaurers, der inleichzeitig Mitglied einer französischen Loge war. Dieser Paß zeigt iben internationalen Charakter der Freimaurerei. Ebenso der Auszug aus ibem Rundschreiben der freimaurerischen Weltgeschäftsstelle Neuenburg Schweiz) vom Oftober 1912. Der Leiter der Weltgeschäftsstelle war Bruder Ed. Quartier-ia-Tente, ein übler Deutschenfeind

Die freimauserische weltgeschäftsstelle an die steimauserlogen.

Col. 58.1

Mit dem Bulletin Br. 32 übersende ich Ihnen das Protokoll der Sitzung der Anhänger der freimaurerischen Weltgeschäftestelle. Wie Sie daraus entnehmen können, gedeiht und entwickelt eich das Werk der maurerischen Bruderliebe, welches von der schweizerischen Maurerei unter der Oberaufsicht des unterzeichneten Brs. gegründet und organisiert wurde, auf eine sehr erfreuliche Weise.

Die freimaurerische Weltgeschäftsstelle steht heute mit allen

# Beilviele



Beiftlicher war Großmeifter. D. theol. fiarl fiabicht, Pfarrer, Rat.-Gr.-Mfte. der Broßen Nat.-Mutterloge gu den drei Weltfugeln in Berlin

### Beamte

Loge: "Germania zur

Alt- und Ehren-MyS: Brodnitz, Julius, Abraham, Adolt Ehren-MySt ItaBener, Ludwig Salomon, Paul MySt ... Steindort, Kurt Freudenchal, Eugen Zog. Myst Taendler, Feliz Marcus, Benno

### Ehrenbeamte

Bendix, Gustav. Slmos, James. Zander, Bernhard, Floincher, Hermann. Laben, Alfred. Falk, Gustav. Kanfmann, Otto. Platew, Eduard. Marcus, Benno.

Beamte

Erster Aufseher
Zog, erster Aufseher Labus, Alfred Platew, L-o Zweiter Aufseher
Zug. zweiter Aufseher
Vorbereitend. Br
Zug. vorber. Br Meyer, Martin Cohn, Leopold Altmann, Adolf Hirsch, Alfred Redner Levy, Aston ItaBener, Karl Zug. Redner Zug. Redner Schatzmeister Herzield, Hugo Schatzmeister
Zug, Schatzmeister
Protokoll, Schriftfährer
Zug, protokoll, Schriftfährer
Korespond, Schriftfährer
Zug, korrespond, Schriftfährer
Archivar
Zug, Archivar
Fester, Schatingr Kleinen, Ewald Faerber, Siegfried Ostreicher, Otto Caro, Leo Holomann, Ferdinand Helpemann, Walter Meseritz, Alfred Schmoller, Hans Erster Schauner Stelnitz, Paul Zweiter Schaffner Mayer-Frank, Edmund Zug, Schaffner Katz, Sally Meseritz, Ludwig Jasp, August Nathan, Georg Averbach, Gotther.

Auszug aus dem Mitgliederverzeichnis der Berliner Loge "Germania zur Einigkeit". Beachtenowert ift der hohe Prozentfach von Juden in leitenden Stellen



Beitragsmarte der "Allgemeinen Freimaurer-Liga" (internatio-nale Organisation) mit dem Bilde des ehem. deutschen Außen-ministers Stresemann, der hochgradfreimaurer war. Seine Völkerbundspolitik entsprach den Wünschen der internationalen Freimaurerei

Unten rechts: Gabriel Rieffer (1806-1863). Jude und fioche gradfreimaurer. Dorfampfer fur die Gleichstellung der Juden in Deutschland. Zweiter Digeprafident der Frankfurter Nationalverfammlung

Unten: Ruszug aus den Mitteilungen des Oberften Rates der Logen in Deutschland. Die Namen der Ehrenmitglieder untersfreichen den internationalen Charafter der deutschen Freimauerei ORDO AB CHAO



3. Jahrgang - 1.

Erster Aufseber

### Mitteilungen

erelen Raice für Doutschlund A. u. A. 8. 2.

Diese Mittellungen nind als Mannakript gedruckt und sur für Mitglieder des A., n., A., S., R., bestimmt. Sie dürfen nicht aus der Hand gegeben werden. Veröllentlichungen jeder Art tiehen solortigen Ausabhish aus dem Schottischen Ritus nach sich.

Berlin, den 1. Mars 1832

Nr. 1. Stiftungsfest des O., R., für Deutschland.

Zur Erinnerung an die am 10. Februar 1930 erfolgte Gründung des O., R., für Deutschland (die feierliche Einsetzung durch die SS., CC., der Niederlande und der Schweiz fand am 18. April 1930 statt) hielt der O., R., am 14. Februar 1932 eine rituelle Arbeit im 33. Grade unter Leitung des S., M., Souv., Groll-Kommandeurs, S., Erl., Brs., G. F. Reber in Berlin ab.

### Nr. 2. Zusammensetzung des O.'. H.'.

A) Aktive Mitglieder:

A) Aktive Mitglieder:

1) S. M. Souv. Gr. K. Br. G. F. Reber, Lausanne.

2) M. Souv. Lt. Gr. K. Br. G. F. Reber, Lausanne.

2) M. Souv. Lt. Gr. K. Br. Fritz Bensch Berlin.

3) G. Gr. Sekretay and G. Gr. Experte Br. Wilhelm Neumann, Berlin.

4) G. Gr. Kanzler und G. Gr. Zeremonienmeister Br. Raoul Koner, Berlin.

5) G. Gr. Schatimstr. Br. Ernst Rauschenbusch. Berlin.

6) G. Gr. Stegelbewahrer u. G. Gr. Vermogenskontrolleur Br. Heinr. Kraft. Dreaden.

8) G. Gr. Kupitan d. Wachen Br. Leo A. Ueberle. Mannheim.

9) Aktives Mitglied: Br. Hans Kampfimeyer, Frankfurt am Main.

10) Br. Hermann Weidemann Zwickan.

11) Br. Gerhard Loosen, Essen.

12) Br. Leopold Müffelmann. Berlin.

13) Br. Leopold Müffelmann. Berlin.

14) Br. Hans Wolfson, Breslau

15) Br. Hans Weiffon. Breslau

### B) Ehrenmitglieder:

1) Johannes C. Barolin 33, Wien. 2) Adolf Blaser 33, Genf.

2) Adolf Blaser 33, Scale 3) P. G. H. Dop 33, Utrecht Co. Co. L. Wien

4) Otto Rackl 33, Wien. 3) Albert Junod 33, Zürich 6) Otto L. Klein 33, Wien.

7) Eugen Lennholf 33, Wien. 8) Jacques Maréchal 33, Paris, 9) J. N. Nieuwenhuys 33, Haag 10) René Raymond 33, Paris

Nr. 3. Adressen der korrespondierenden G.: Gr.: Beamten, Acusteres: G., Gr., Schretzr Wilhelm Neumann, Berlin-Friedenau, Blankenbergstr. 4. Inacres: G., Gr., Kanzler Dr. Racod Koner, Berlin W 50, Augsburger Str. 24, Kassenwesen: G., Gr., Schatzmstr., Ernst Rauschenbusch, Berlin-Schlachtensee, Viktoria-straße 42 (Postscheckkonto: Berlin Nr. 120 789).

### Nr. 4. Neues Atelier und Bestätigung.

Der O. R. installierte am 31. Januar 1932 den Erh. Areopag Sokrates i. F., z.,
Mannheim Nr. 15. Die Installation nahm in Vertretung und in Vollmacht des S., M.,
Sonv. Gr. Kommandeurs der S. Erl. Br. Raoul Koner 33 unter Assistenz der SS.,
Erl. Erl. Brr. L. A. Ueberle 33 und S. Neuman 33 vor. Damit ist das präsumtive
Atelier Nr. 15 in den Listen des O., R., gestrichen worden.
Als 35. M., Gr., Matp., wurde der S., Erk., Br., Fritz Hauck 32 bestätigt.

Oben Mitte: Jos. Babriel Sindel, führender deutscher Freimaurer im 19. Jahrhundert, der für die Emangipation eintrat. Er war Bertreter der Neger-Großlogen von Bofton (USA.)

Rechts: Go etwas war nur einmal möglich: "Selbloge zum aufgeben-ben Licht an der Gomme".



Klewitz, Friedrich





# der NSDAP. wird erfüllt

Im Buntt 24 heißt es u. a.: "Sie (die NSDUB.) befämpft den jüdischemates rialistischen Geist in und außer uns."

Eine besonders gutgetarnte Pflegestätte dieses Geistes ist die Freimaurerei. In Deutsch= land wurde sie vom Nationalsozialismus welt= anschaulich überwunden und nach der Macht= übernahme auch organisatorisch ausgelöst.

24. Februar 1920: Bon Anfang ihres Bestehens an hat die NSDAP, und in ihr einbegriffen sämtliche Gliederungen und angeschlossenen Verbände die Aufnahme von Angehörigen
jeglicher Geheimbünde (einschliehlich aller Freimaurerlogen) grundsählich abgelehnt.

10. November 1931: Gin Gejuch des Ordens= tapitels der "Großen Landesloge von Deutsch= land" (feit 9. September 1931 mit dem tarnen= den Zufag "deutschriftlicher Orden") um eine Unterredung mit dem Guhrer zweds Serbei= führung einer Berftandigung wird von der Reichsleitung abgelehnt. Reichsleiter Buch, der Dberfte Richter der Bartei, ichreibt auf das Gefuch jur Gemahrung einer Unterredung: "Die Reichsleitung der REDUB. will Gie nicht veranlaffen, Ihre Beit ju opfern in einer Sache, Die icon von vornherein jum Scheitern verdammt ift. Die grundfähliche Stel= lungnahme der Partei zu jeder Freimaurerei ift unabanderlich. Es liegen hier Meinungsverichiedenheiten weltanichaulicher Urt vor, die zu überbrücken auch nicht durch tagelange Aussprache gelingen wird. Die Geschide des deutschen Boltes haben bewiesen, daß die NSDUP. das Richtige erkannt hat; darum wird fie feine Dacht der Welt von bem ihr dadurch vorgeichriebenen Weg ab: bringen."

17. August 1935: Nach den erfolgten ersten Auflösungen von Freimaurerlogen seit dem Jahre 1933 ordnet der Reichs= und Preußische Wlinister des Innern die Ausschung der letzten Freimaurerlogen in Deutschland an.

2. September 1936: Im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers gibt der Reichs= und Preußische Minister des Innern durch Runderlaß nähere Anordnungen über die Anstellung und Besörderung von Beamten, die Freimaurerlogen, anderen Logen oder logensähnlichen Organisationen angehört haben. Wer vor dem 30. Januar 1933 aus einer Freimaurerloge usw. ausgeschieden und bereits vor diesem Zeitpunkt in die NSDAB. als Mitglied eingetreten ist, soll aus seiner früheren Logenszugehörigkeit keinen Nachteil erleiden.

Wer erst nach dem 30. Januar aus einer Freimaurerloge usw. ausgeschieden ist und sich keinerlei Berdienste um die nationalsozialistische Bewegung erworben hat, bleibt grundjählich von Anstellung oder Besörderung ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers julassig.

27. April 1938: Durch eine Berfügung des Führers anlählich der heimfehr der Oftmark ins Reich wird u. a. auch die Beschräntung ehemaliger Logenangehöriger in der NSDAB., soweit es sich nicht um hochgrade handelt, im Wege einer Amnestie aufgehoben.

2. Mai 1938: Der Oberste Richter der Partei bestimmt dazu zur Durchführung: "Bersahren gegen ehemalige Logenangehörige, die einen höheren Grad als den dritten nicht erreicht haben oder ein wesentliches Amt in der Loge nicht innehatten, sind einzustellen... Unter den gleichen Boraussehungen sind auf Antrag des Betroffenen ergangene Entscheidungen auf Nichtigfeitserklärung der Ausnahme, Entslassung aus der NSDAP. oder Aberfennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Parteisämtern auszuheben. Der Antrag ist bei dem Parteigericht zu stellen, das die letzte Entsscheidung erlassen hat."

1. August 1938: Die Amnestieverfügung bes Führers und die Durchführungsverfügung bes Dberften Richters ber REDUB. find hinficht= lich der Freimaurerfrage jedoch vielfach migverstanden worden. "Der Barteirichter", das amtliche Mitteilungsblatt des Oberften Parteis gerichts der MEDUB., teilt daher mit, daß fich damit die grundjägliche Stellungnahme ber NGDUP. jur Freimaurerfrage nicht geanbert hat. Bielmehr follten anläglich der Schaffung Großdeutschlands durch einen Cammelgnaden= att lediglich diejenigen ehemaligen Logenanges hörigen begünstigt werden, die einmal Mitglied der MSDMP. waren oder es heute noch find. Erftere follen wieder Mitglieder der Bar: tei werden tonnen, legteren die Umterfähigfeit, soweit sie ihnen durch parteigerichtlichen Beichlug aberfannt mar, grundfäglich belaffen werden. Dies bedeutet freilich nicht, daß ber betreffende Parteigenoffe damit eine unbedingte Anwartschaft auf irgendwelches Amt er= worben hätte. Für die Neuaufnahme von Parteigenoffen bleibe es überhaupt bei ben bisher aufgestellten Grundfagen (Beichränfung der Aufnahme auf diejenigen ehemaligen Angehörigen der Logen, die ihren Austritt aus der Loge vor dem 30. Januar 1933 vollzogen haben).

Die Betreffenden haben auch wie bisher solsgende Bersicherung abzugeben: "Ich versichere hiermit auf Ehre und Gewissen, daß ich mich von meinem ehemals der Loge ... geleisteten Sid durch meinen Austritt aus ihr gelöst fühle und alle Bindungen mit ihr aufgegeben habe."

Was die Freimaurerei in den Kreisen der sogenannten Intelligenz an allgemein pazifistischer Lähmung des nationalen Selbsterhaltungstriebes einleitet, wird durch die Tätigkeit der ... jüdischen Presse der breiteren Masse, vor allem aber dem Bürgertum, vermittelt.

Der Sührer "Mein Rampf" 6. 351

### Fragen und Antworten

Frage: Wie werben Mitglieber ber BJ. nach ihrer Uberweifung in die Partei mit Bezug auf Mitgliedsbuch und Mitgliedsnummer behandelt?

Antwort: Rach ben bestehenden Bestimmungen erhalten Angehörige der BJ, nach ihrer Uberweisung in die NGDUP. ohne Rudficht auf die Dauer ihrer früheren Zugehörigteit zur BJ, die laufende Parteimitgliedenummer.

Im übrigen gilt für bie Übernahme von SJ.-Angehörigen bie Anordnung bes Reichsichagmeiftere vom 2. Ottober 1937.

Mus diefer Anordnung find folgende Bestimmungen be-

- 1. Die Aufnahme ber Angehörigen ber hitler-Jugend und bes Bundes Deutscher Madel erfolgt nach Geburtsjahrgangen. Aufgenommen werden die Jungen und Madel, die das achtzehnte Lebensjahr im Laufe des Kalenderjahres vollenden.
- 2. Fur die Aufnahme in die Partei ift Woraussehung, bas die Jungen und Madel vor bem 1. September bes Kalenderjahres, in welchem ihre Aufnahme in die Partei ftattfindet, vier Jahre lang der hitler-Jugend oder dem Bund Deutscher Madel ununterbrochen angehört haben.
- 3. Als Tag ber Aufnahme in die DISDAD, wird ber 1. Geptember jedes Ralenderjahres festgefest.
- 4. Die aus ber hitler-Jugend ober bem Bund Deutscher Madel in die Partei aufzunehmenden Jungen und Madel werben nicht als Parteianwarter geführt.
- 5. Mit dem Aufnahmeantragidein ift eine Bestätigung ber juftandigen Dienststelle (bes Bannführers ober der Untergauführerin) über die Dauer der Zugehörigkeit bes Aufzunehmenden jur hitler-Jugend ober dem Bund Deuticher Mädel und die bisherige Führung vorzulegen. Der Zeitpunkt ber Aufnahme in die hitler-Jugend ober den

Bund Deutscher Mabel und etwaige Unterbrechungen biefer Bugehörigkeit muffen in ben Bestätigungen vermerkt fein.

In der Bestätigung ift ferner zu bescheinigen, bag ber Aufzunehmende burch eifrige Erfüllung seiner Dienstsobliegenheiten und tadellose Führung sich in Gesinnung und Charafter als zuverlässiger Mationalsozialist erwiesen hat und die Gewähr bafür bietet, daß er nach politischer und weltanschaulicher Gesinnung und charafterlicher haltung den an ihn zu stellenden Forderungen entspricht.

Frage: Auf welchem Wege tann ein Bollsgenoffe jum Zwede feines Ariernachweises die Personalien des Baters feiner Chefrau feststellen, wenn die uneheliche Mutter diese Angabe verweigert?

Antwort: Dach § 17 bes Personenstandgesetes vom 3. November 1937, das seit dem 1. Juli 1938 in Kraft ift, ift die uneheliche Mutter eines Kindes verpflichtet, Angaben über den Vater des Kindes zu machen. Wenn sie dieser Verpflichtung nicht nachkommt, kann sie gemäß §§ 68 und 69 bes genannten Gesehes durch eine Erzwingungsstrafe zur Anzeige angehalten werden. Darüber hinaus ist nach der Nechtsprechung des Neichsgerichtes auch eine Vestrafung nach § 169 des SiGV. möglich.

Dieje Bestimmungen tonnen natürlich nur bann angewandt werben, wenn bie Mutter ben Bater bes Rinbes fennt.

Eine Anwendung des Personenstandgesebes vom 3. Movember 1937 ift nicht gegeben, wenn die Geburt des Rindes vor dem Infrafttreten des Gesebes erfolgt ift. Das guftändige Kreisrechtsamt der NSDAP, gibt in solchen und ähnlichen Fällen Auskunft.

Die Anfragen find ftets unter Rennung bes vollen Namens und möglichft in zweifacher Ausfertigung an bas Amt für Schulungsbriefe im Sauptichulungsamt ber RSDAB. zu richten."

### Das deutsche Buch

Bunther, Bans F. R .:

"Das Bauerntum als Lebens. und Gemein.

682 Geiten, Preis in Gangleinen gebunden 16,- DM. B. G. Teubner Berlag, Leipzig-Berlin.

Der betannte Rassenforscher gibt in diesem Wert eine umfassende Schau des deutschen Bauerntums. Günther nimmt zu allen Fragen, die heute das deutsche Bauerntum bewegen, Stellung. Es ist selbstverständlich, das Günther sich besonders der Bevölterungsentwidlung annimmt und auf die Wichtigkeit eines tüchtigen und erbgesunden Bauerntums hinweißt. Gerade in unseren Tagen, wo das Ringen des Bauerntums um die deutsche Ernährungssteilt mitentscheidend für die Julunft des Neiches ist und die Frage der Landslucht dzw. Stadtzucht im Wittelpunkt des Interesses fieht, ist Günthers einzigartiges Wert von besonderer Bedeutung.

### Rael Gos:

"Bruder über dem Deer"

3. Engelhorns Machf., Stuttgart. 255 Seiten. Leinen geb. 5,80 MM.

Rarl Got hat mit seinem Buch "Brüder über dem Meer" ein Werf geschaffen, das deutsche Schidfale zeigt, die Millionen unserer Boltsgenossen in dieser Eindeutigteit noch nie bewußt geworden sind. Dieses Buch muß aber auch eine Mahnung für uns sein, derer zu gedenken und mit ihnen Berdindung zu halten, die über die ganze Welt zerftreut als beutiche Boltsgenossen ihre Pflicht erfüllen. Lebensbilder schlichter Wenschen werden hier geschildert, die drei Kontinente durchwanderten, um eine neue Seimat zu suchen. Bon ihrem Seimatschnen, ihrem Leben und ihren Leistungen gibt dieses Buch Kunde. So tommt Karl Gog als Ergebnis seiner Reise zu der Forderung der Schaffung eines Weltwanderbuches der Deutschen.

### Rapp, Mifred:

"Deutsche Beichichte am Oberrhein."

336 Seiten. Führerverlag G. m. b. S., Rarlerube. 12, - RM.

In einer eindrudsvollen Schau ichildert Rapp die Entwidlung biefes für die gesamtdeutiche Geschichte jo boch bedeutsamen Raumes. Man fann ohne Ubertreibung fagen, daß biefes Buch viele neue Ertenntniffe vermittelt und in einer Sprache ge-

ichrieben ift, die jeder versteht. Das Ringen um den Rhein und bie Bedeutung bes fubweitbeutiden Raumes fowie die Tragit ber deutiden Geschichte überhaupt werden fier lebendig.

### Walter Soffmann:

"Donauraum - Bölfericidfal"

Werlag Felir Meiner, Leipzig. 178 Seiten. 6,80 RM.

Malter Soffmanns Buch ftellt eine wertvolle Bereicherung bes Schrifttums über ben europäischen Glidoften bar.

Der Versasser versteht es, auf Inappem Raum eine Hare, wohlgegliederte Abersicht über die politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Donaustaaten von der ältesten Bergangendeit die in die allerzingste Gegenwart zu geden. Dabei ist das Buch alles andere als eine wissenschaftliche, objettive" Aufzählung von Daten und Borgängen; es ist vielmehr eine aus personlichen Erlebnissen geschöpfte und trotdem methodische Darstellung, der eine bestimmte geistige und politische Einstellung zugrunde liegt. Diese Einstellung des Berfassers drück sich aus in der Aberzeugung von der Einheit des gesamten Donauraums in geographischer, wirtschaftlicher und politischer Beziehung. Wie die Donau das einigende Band zwischen den Böltern darstellt, die an ihren Usern wohnen, so werden auch die vielsach gleichlausenden geschicktlichen Schicksale der Donaus-Staaten und die Khnlickseit ihrer wirtschaftlichen und geistigen Struftur mehr und mehr das Gesühl unlösdater Zusammengehörigseit seitigen.

Deutschland, früher als Donaustaat viel zuwenig beachtet, ist heute der größte und wichtigste; ihm tommt nach Hoffmanns Darsstellung die hervorragende Bedeutung zu, Vermittler zwischen den Böltern des Südostens zu sein, und zwar besonders auf tulturellem und wirtschaftlichem Gebiet. Dr. R. F.

### Pietidmann, Bictor:

"Die Donau - Deutschlands anderer Schid. faleftrom."

60 Seiten, Preis 0,90 RM. Eugen Dieberichs Berlag, Jena.

Bietschmann gibt ein anschauliches Bild über "Deutschlands anderen Schickalsstrom". Er zeigt die Bedeutung der Donau in Bergangenheit und Gegenwart und ihre große Zutunstsausgabe. Mit sehen den jahrhundertelangen Kampf und die Arbeit deutscher Menschen im Gudoften sowie die Donau als Bindeglied zwischen dem Reich und den jungen Böltern des Gudoftens. Eingehend schildert der Bersaffer Landschaften und Städte an der Donau jowie deren wirtschaftliche und politische Bedeutung.

### Schrifttum zur Erfenntnis der Freimaurerfrage

1. Bur Ginführung

Comary, Dieter: "Die Freimaurerei. - Belt. anicauung, Organisation und Politit" Frang Cher Rachf., Berlin, 1. Aufl, 1938, Breis -,70 99.

Die Schrift, Die mit einem Borwort bes Chejs ber Sicherheits. polizei und des Sicherheitshauptamtes des Reichsführers der SS., SS. Gruppenführers Begdrich, erschienen ift, wertet die Archive dieser Stellen aus. Sie tann fich damit auf eine Fulle authentischen Materials ftügen.

Sir, Dr. F .: "Freimaurerei und Judenemangi-pation" Sanjeatijche Berlagsanfialt, Samburg, 1. Auft. 1938. Preis 1,— NM.

Bubentum und Freimaurerei find eine untrennbare Ginhelt. Gix gibt in seiner Schrift auf Grund bisher weitgehend unbefannten Logenmaterials ein flares Bild, wie das Judentum über die Freimaurerlogen die gesellschaftliche und damit zugleich auch die politische Gleichsetzung erwerben fonnte. (Siehe dazu auch die Schrift von Trende weiter unten!)

Linan, Balter: "Uber Freimaurer und Logen" Theodor Herbert Fritich, Leipzig, 1. Aufl. 1935. Breis -, 50 RM. Linau gibt junadft eine Ginführung in bas Befen ber Freimaurerei und insbesondere in die Umformung bes Charatters ber Logenbrüber.

An drei Beispielen, der französischen Revolution, dem Welf-friege und der russischen Revolution, wird dargestellt, wie diese Kampsmethoden sich in der Praxis auswirften. Bei der Dar-zellung des Machtsampses der Freimaurer in Deutschlach ist besonders wesentlich die Entschleierung ihrer Tarnungsversuche, die sie nach dem Auftreten Schopenhauers, Richard Wagners und Richiches durch das Ausziehen sogenannter germanischer Logen durchwissere suchten durchzuführen fuchten.

Blume, Beinrich: "Das politische Geficht der Frei. maurerei" E. Appelhans & Comp., Braunichweig, 3. Muft. 1937. Preis 2,- 9197.

Der Wert biefer Schrift liegt in der Inappen, übersichtlichen und propagandistisch wirsamen Darstellung. Bg. Blume, als Kenner ber Freimaurerei über seinen engeren Wirkungstreis hinaus besannt, hat eine Reihe weientlicher Stimmen über die Freimaurerei zusammengestellt. Die erweiterte 4. Auslage enthält als neue Einsührung einen Abschnitt "Stimmen des Führers und leiner Getreien" feiner Gefreuen"

Aber icon ju biefer Schrift muß festgestellt werben, bag ber Rampf mit bem Weltfeind Freimaurerei nur mit Mitteln geführt werben fann, bie wissenschaftlich völlig einwandfrei und ftichhaltig find.

Schwart. Boffunitich, Gregor: "Die Freimaurerei. -3hr Uriprung, ihre Gebeimniffe, ihr Birten" Mleganber Dunder, Beimar, 4. Auft. 1936. Preis 3,60 MM.

Parteigenoffe Schwarg Boftunitich ift ber Parteigenoffenicalt bes Reiches als einer ber erften Rampfrebner befannt. Das Mert des Reiches als einer der ersten Rampfredner befannt. Das Merk ift in seiner politischen Grundhaltung ebenso wie in seiner wissenschaftlichen Unterbauung völlig einwandfrei. Der Leser wird bei näherem Studium seitstellen, mit welcher ungeheuren Mishe die einzelnen Quellen ersast und ausgewertet wurden. Bei dieser Klarbeit der Aussuhrungen und der vorwiegenden Bestimmung des Merkes als wissenschaftliche Grundlage kann es Schwark-Bostunitsch dem Leser überlassen, die einzelnen Zwedanwendungen aus den Erkenntnissen zu zeigen.

Saffelbacher, Friedrich: "Entlarvte Freimaurerei"

Band 1: Das enthullte Geheimnis der Freimaurerei in Deutich. land, 6. Auflage 1939. Preis 4,85 RM.

Band 2: Bom Freimaurermord in Sarajeno - über ben Frei-

Band 3: Auflage 1939. Breis 4,85 AM.

Band 3: Auflage 1937. Breis 4,85 AM.

Band 3F. Das Chile des Treimenter Amstellen Bandste.

Band 3E: Das Ende des Freimaurer-Bunders Tichechoflowafei. 1. Auflage 1939. Preis 1,85 RM. Band 4: Der große Generalstabsplan der jüdischestreimaurerischen Weltverschwörer. 1. Auflage 1939. Preis 4,35 RM. Propaganda-Berlag Paul Hochmuth, Berlin 2B.

Much diefes umfangreiche Gesamtwert ftunt fich auf eingehende Quellenforichungen, die, wie der Erganzungsband 3E beweift, bis in die lette Zeit durchgeführt murben.

Saffelbader hat bei seiner Darstellung auch durchaus sich nicht auf eine etwa nur populäre Auswalzung bereits durchgesubrter und niedergelegter Erfenntnisse beschräntt; er bringt vielmehr durchaus neue Unterlagen und stellt auch das bereits in anderen Schriften gestgelegte in neuer Beseuchtung beraus. Als Unterlage für wissenichaftliche wie praktisch politische Arbeiten muß diefes Wert daber gleichfalls empfohlen werben,

Ebenjo tlar muß aber auch ausgesprochen werden, das in der politischen Gestaltung Sasselbacher sich gleichsalls noch nicht immer von einer Ideologie freimachen tann, die das gesamte politische Weltbild letztlich auf das Wirfen der überstaatlichen Mächte zurücksicht. Eine solche Ideologie muß waber notwendig in gewisser Weise blutleer sein, da sie an den entschedenden völlischen Krästen und Werten vorübergeht, oder sie zumindest nicht als die entscheden Faltoren auch und gerade im Kampf mit den jüdischen Freimaurern in Rechnung stellt.

### II. Gingelbaritellungen

Erende, Dr. Adolf: "Im Schatten bes Freimaurer. und Judentums." - Musgewählte Stude aus dem Brief. wechfel des Ministere und Chefs der Preug. Bantinftitute.

Berlag ber Deutschen Arbeits ront, Berlin. Preis 3,— RM. Berfaffer ftugt fich bei seinen miffenschaftlichen Untersuchungen auf die Originalbriese eines judenhörigen arischen Freimaurers (v. Rother). Rother gehörte zu dem engeren Mitarbeitertreis um hardenberg, der befanntlich weitgehend dem judischenaurerischen Ginffusse erlag und somit das große Erneuerungswert Steins und den gewaltigen Schwung des Freiheitsfrieges zum Erlahmen brachte.

Müller von Saufen: "Die Sobengollern und bie Freimaurerei"

Frang Cher Rachi., Munden Berlin. Breis -,80 RM.

In Diefer Schrift mird gleichfalls an einer entscheidenden Gpoche bes Reiches ber verberbliche Ginfluß ber jubifchen Freimaurer i bargestellt. Die Gorift gehort somit gu ben Beitragen über bie Ursachen. Die Schrift genori somit zu ben Beitragen über die Ursachen bes Zusammenbruches bes zweiten Reiches. (Siehe hier umfassend die Darstellung von Ludwig Ge git et : "Der Zusammenbruch des zweiten Reiches", 2., unveränderte Auflage 1937, Wünchen: Bed-Berlag, Preis 6,— AM., und Schulungsbrief 9, 1937, Seite 349 uff.)

### Schwary, Dieter:

"Das Beltjudentum, Organisation, Dacht und Politit"

Frang Cher Rachf., Berlin, 2. Muft. 1939. Preis 0,80 R.M.

Franz Ger Racht, Bertin, 2. Auft. 1939. Preis 0,80 Aus.
Diese Broschüre zeigt auf Grund jüdischer Quellen in ftreng sachlicher Form das Zusammenwirfen des Weltzudentums in seinen Organisationen, durch seine Politiker und Wirtschaftler. Sie enthält sich, weil die darin ausgeführten Tatsachen sur fich seicht sprachen, der an sich derechtigten seidenschaftlichen Sprache und bemüht sich gleichzeitig sur jeden, der sich mit der Judenfrage besast, zu einem verlässichen und, soweit es im Rahmen des zur Verfügung stehenden Platzes möglich war, vollftändigen Leitsaden über die internationale Bedeutung und Gesahr des Judentums und seiner Organisationen zu sein. und feiner Organifationen ju fein.

### Bu borliegenber Folge

Fast alle Arbeiten dieser Folge stammen vom Sicherheits: hauptamt der Reichssührung SS. "Freimaurerei und Zudenemanzipation" ist ein Auszug aus der gleichnamigen Schrift von Dr. F. A. Six. Den Beitrag "Wirsen der Freimaurer im positischen und wirtschaftlichen Leben", Seite 278, schrieb Werner Schwier, Hauptlehrer an der Ordensburg Sonthosen. — Zahlereiche Bilder und Textillustrationen wurden von den Leitern der Logenmuseen in Mürnberg und Hannover zur Bersigung gestellt. Der Besuch dieser Logen trägt dazu bei, sich ein eindringliches Bild vom Wesen der Freimaurerei zu verschaffen.

Die Aufnahmen auf ben 8 Aupfertiefdrudseiten ftammen von: Freimaurer-Museum Rurnberg — Foto Sil3 (8): Logenmuseum Sannover (3); Reichssührer ff. Sicherheitshauptamt; Foto: Dr. Restamp (17); Scherl (3); Sonnte (7); Material: Schwarg—Boftunitsch-Dunder Berlag (8).

Die Zeichnung bes Saufes (Danziger Riederung) auf der 2. Bildfeite ift von R. Reimesch; die Karte: Verfailler Grenzen auf Bildfeite 6 wurde von Schultze-Aoftoff gezeichnet. Die drei Zeichnungen im Artifel: Politische Donaureise stam-men von R. Reimesch.

Der Fries auf ber erften Umichlagfeite ftellt bie Umrandung eines Logenteppichs bar. Die Borlage gur zweiten Umichlagfeite ftummt vom Reichsführer ff, Sicherheitshauptamt.

### Bur Folge 5/39

Im Schulungsbrief 5/39 ericien auf ber Bilbielte 7 eine Huf-nahme von Dr. Ludwig Chermager mit ber Bezeichnung "Gin Jube follte bas Strafrecht reformieren". Es ift baju festgeftellt worden, bag Dr. Ludwig Chermager nicht jubifcher Abstammung ift.

Die Unterichtift ju bem Zitat bes Führers aus feinem Schluß-wort im Sitler-Prozeß 1924 (auf berfelben Bildfeite bes Schu-lungsbriefes) muß lauten: "Aus bem Schlußwort bes Führers por bem Bayrifchen Bollsgerichtshof in Munchen 1924."

Die Schriftleitung.

### Auflage der Juni-Folge über 4,8 Millionen

Machbruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her ausgeber: Der Reichsorganisationsleiter — Hauptschulungsamt. Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesantinhalt: Reichsamisseiter Franz H. Womeries, MdR., München, Barerftr. 15. Fernruf: 59 76 21 (Postfach München 2 BS — Nr. 259), verantwortl. für den Fragekaften: Hauptorganisationssamt der NSDAH., München. Berlag: Franz Cher Rachs. Imbh., Imeigniederlassung Berlin SW 68, Jimmerstr. 87—91 (Jentralverlag der NSDAH). Fernruf: für Ferngespräch Sammel-Nr. 11 60 71, für Ortsgespräch 11 00 22. Drud: M. Müller & Sohn KG., Berlin SW 68.

# Ergänzungen zur 1. bis 5. Auflage des Organisationsbuches der

1. bis 4. Auflage Seite 19, 5. Auflage Seite 20, um." einfügen : nach bem Mbfat "3. Der Rreisfeiter ernennt

Dienftrange Bolitifcher Leiter Dienstranges von in ben Glieberungen. Glieberungen burd

Bur Annahme eines Dienftranges v. ichriftliche Genehmigung vorliegen. Politifce. Beiter muß eine ausbriid.

liche, ichriftliche Genehmigung vorliegen. Beiter ber Reichsleitung wird fie vom Stel Für Reichsleiter, Cauletter und Politische Leiter ber Reichsleitung wird fie vom Stel bes Führers — und für Arcisseiter, Ortsgruppenleiter, Politische Leiter aller anderen gebiete vom Gauleiter erteilt. Stellvertreter

5. Auflage Seite 29/30 pon Beile 14 ab wirb geftriden:

(Bei langer Sofe mit Mantel wird untergeichnallt.) Die Trager ber Chrenwaffe muffen im Befige eines polizeilichen Baffenicheins fein. auf bem Dienftweg beantragt und gebuhrenfrei ausgestellt. Diefer mirb

1. bis 4. Auflage Geite 29, 5. Auflage Geite 29/30 nach Abidnett VI. einfügen:

Bum Ermerb und jum Tubren einer Tauft feuermaffe genügt für bie Reicheleiter, Gauleiter, Kreisleiter und Ortsgruppenleiter sowie Bolitische Leiter ber Reichsleitung,
Gauleitung und Kreisleitung vom Stellenleiter auswärte ber Dienftausweis, menn er durch Vordrud
nachstehenden Vermert trägt:

"Berechtigt jum Tragen einer Fauftfeuermaffe, Kaliber 7,65 mm." Mitarbeiter und Silfel feiter in ber Reichsleitung benötigen einen behördlichen Waffenichein und Waffenermerbichein.

Muflage, Geite 42 im Abichnitt "Das Parteiabzeichen" mirb geft richen :

Auf bem Bivilrad tann von Parteigenoffen, und zwar auf bem linten Rodaufichlag, Barte ia b ge ich en ober bas Sobeitszeichen getragen werben. Barteigenoffen, bie in fübiichen Unternehmungen tätig find, burfen bas Parteiabzeichen Sobeitszeichen mabrent bes Geichaltsbienftes nicht tragen. 2300 bes

Es ift Pflicht jebes geichen gu tragen. Statt beffen mirb angefügt: Parleigenoffen, auf bem Bivilrod bas Parteiabzeichen ober bas

1. und 5. Auflage ein fügen: Geite 43, 2., œ und 4. Auflage Geite É παφ mag Mbidnitt "Blutorben"

Das Recht jum Tragen des Blutordensträgers aus der Partei; beim Ausscheiden des Blutordensträgers aus der Partei; bei rechtsträftiger Abertennung der Fähigkeit jur Bekleidung eines Parteiamtes auf die Dauer der Aberfennung; des Reichschahmeilters im Einvernehmen mit dem Dberften Richter der Partei nach Anhören der Ordenstommilien.

In biefen Fallen find bie Ordensmedaille und etma vorfandene Zweitstilde nebit leihunggurfunde und Befigurfunde vom Ortsgruppenleiter einzugieben und auf bem Dienft-

Verleihungsurtunde und Beligurtunde vom Ortsgruppenseiter einzuziehen und auf dem Dienstichen bem Reichsschatzmeister zuzuseiten.
Der Reichsschatzmeister ist für die Bearbeitung aller Blutordensangesegenheiten zuftändig. Die Berseihung des Blutordens erfolgt durch den Führer auf Antrag des Reichsschatzmeisters. Der Antrag des Reichsschapmeisters beim Führer erfolgt nach Anhören der vom Reichsschafzmeister berufenen Ordenssommissen.

Die vom Gubrer mit bem Blutorben ausgezeichneten Reichsichabmeifter ausgestellte Berleihungsurfunde fowie eine Barteigenoffen erhalten Befigurtunbe. eine men

Sette â madi mod "Berleihung" als neuen Abfas einfügen:

Das Colbene Chrengeichen barf nicht agen merben. Es ift ben Chrengeichentragern Trabitionsabzeiden in Berbinbung freigestellt, bei eines Traditions. Gauabzeichens bejonderen Gauveranstaltungen

> 1. bis 5. Auflage Geite 98 im Abfag "Die Sobeitsträger ber Partei im." = ber 5.

geführt merben. Die Boitsbetreuung innerhalb ber Ortsgruppe ber REDAR. fol er bie Geichaftsftelle, fonbern uber bie Blode und Bellen vollziehen und von 100 l fich möglicht nicht Leitern burch.

1. bis 5. Auflage Gelte 98 por bem letten Abfat einfügen:

Eine Ortsgruppe mit viel sausendem Ortsgruppen-Geschäftsverlehr beweift jumeift, daß die Alag. und Zelenteiter nicht in der gewünschen Lichtung positiv tätig sind, weshalb mehr Wert darauf zu legen ist, die Ausrichtung der Blodseiter zu freigern und sie immer wieder auf ihre positiv vollsbetreuende und beratende Tätigkeit und Berantwortung hinzuweisen. Ge ist die Absicht der Partei, zu erreichen, das der einzelne Vollsgenosse und die Vollsgenossen die Ausstellen der Bollsgenossen entsprechend dem Willen des Führers laufend alle Vollsgenossen und Vollsgenossinnen erfaßt und betreiten.

1., 2. und etn fügen : Geite 103, 50 und 4 Muliage. Geite 104 unter naá Dem. Gat

Die Ausrichtung und Erziehung erhalt ber Blodleiter nicht allein burch Schulung Geziehung, die ihm die Kartel unmittelbar zuteil werden lassen, die wesentlichte, wertvollte im Interesse der Kartel unerlählichte Ausrichtung erhalt er dadurch, daß er tagtäglich mit den zur Betreuung anvertrauten Bollsgenossen Kontalt halt und von diesen unmittelbar in allen Rund Sorgen persönlich angegangen wird.

1, bis 5, Auflage Seite 110 nach bem Abfag "Auf bem gand uim." ein fu 11 9 8

Gemeinden bezw. Orticialt wendige Mindeftgabt von vier Gemeinden bezw. Detichalten tonnen auch bann ju 3 ellen erhoben werde wendige Mindeftgabl von vier Blode nicht erreicht wird.
Rietne Gemeinden bezw. Detichaften mit bem Gig einer Ortsgruppenleitung Jahl bis ju acht Plods von ber Bilbung von Zellen abieben. merben, fonnen menn bei. bie einer

5. Auflage Geite 116 nach bem 3. Abfag einfügen:

Ein Meiner Ortegruppenbereich allein ermöglicht ben ohren am tlich en Mitarbeitern innerhalb ber Ortegruppe bie Bermeibung jeglichen Bapiertrieges untereinander und fördert bas gegenseitige Kennenlernen der Politischen Leiter, das für die tatfächliche und prattische Zusammen-arbeit unerläglich ift.

Dies gift insbejogbere für ben Ortsgruppenfeiter, ber jur Erfullung seiner Aufgaben nur bann in ber Lage ift, wenn er besonders die positiven, aber auch die negativen Seiten seiner Blodleiter und Mitarbeiter fennt und biese in entschenden Fallen und bei der Verteilung von Arbeiten richtig einsehen fann,

Muflage Geite 120 unter 1. por bem erften Abias ein fugen :

Der Mirtungskreis ber NGDAG, erstredt sich seit ber Machtibernahme nicht wie früher nur auf bie Betreuung ihrer Mitglieder, sondern auf die Betreuung des gesamten deutschen deutschen Boltes. Jur den Deutscher und seine Amtsleiter ergibt sich deshalb sossende grundsähliche Voraussehung:
Der Orisgruppenseiter und seine Amtsleiter mullen die Arbeit für die Partei neben der Ersullung ihrer Beruss und Familienpstichten demaltigen.
Die ordnungsmäßige Ersedigung der Parteiausgaben ist aus diesen Gründen nur möglich, wenn das Ausgabengebiet des einzelnen insbesondere ohrenamtlichen Mitarbeiters der Partei so klein wie möglich ist.

1. bis 5. Auflage Seite 164 unter "Mufifinfpigient" nad bem letten 913 ŝ anfü gen:

Der Führer bes Kreismulitzuges ift ber Leiter ber Hauptitelle "Kreismulitzugilibrer" und ver-antwortlich für die mulitdienkliche Ausbildung samtlicher im Kreisgebiet vorhandenen Mulitzuge. Auch für die gesangliche Ausbildung der Politischen Leiter trägt er ebenfalls die Berantwortung.

288



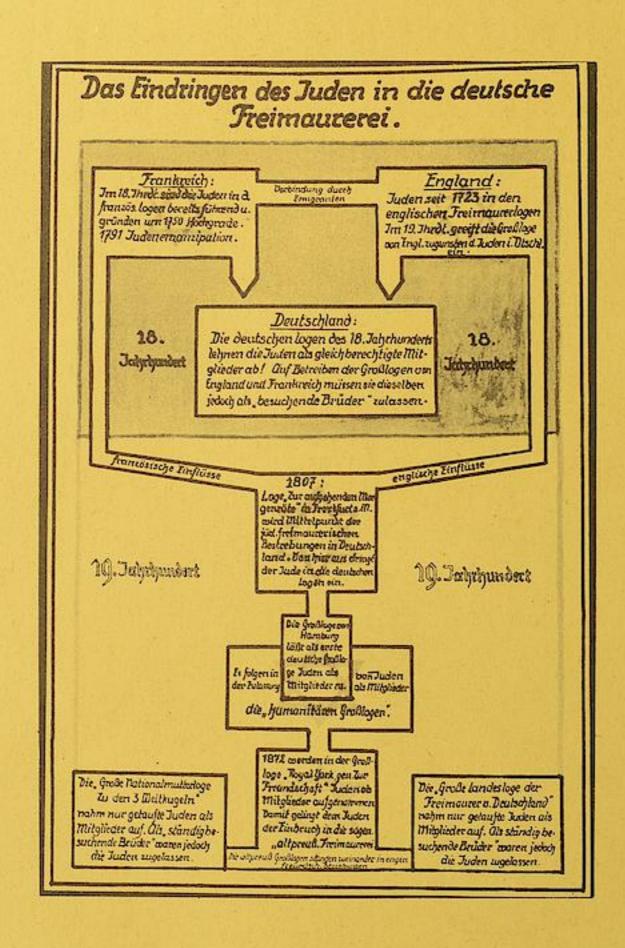

Titelseite: Zeichnung von Hans Schirmer, Berlin. / Oben: Darstellung des Eindringens des Judentums und anderer fremdländischer Einflüsse in die deutsche Freimaurerei

Bur Annahme eines Dienftranges von Gliederungen durch Politische Leiter muß e ficht ichtige Genehmigung vorliegen. Für Reichsleiter, Cauleiter und Politische Leiter der Reichsleitung wird fie vom bes Führers — und für Kreisleiter, Ortsgruppenleiter, Politische Leiter aller and gebiete vom Gauleiter erteilt. 1, und 5, Auflage Ceite 43, 2., 3. und 4. Auflage Geite 42 Auf bem Zivilrod tann von Parteigenoffen, und zwar auf bem linten Rodauficlag, bas Parteigenoffen, bie in ober bas Sobeitszeichen getragen werben. Barteigenoffen, bie in jüblichen Unternehmungen tätig find, durfen bas Parteiabzeichen ober Bobeitszeichen mahrend bes Geichaltsbienftes nicht tragen. nur bas geichen gu tragen. Bum Ermerb und jum Fubren einer Fault feuermaife genügt für bie Reiche. leiter, Gauleiter, Areisleiter und Ortsgruppenleiter sowie Bolitische Leiter ber Reichsleitung, Gauleitung und Areisleitung vom Stellenleiter aufwärts ber Dienftausweis, wenn er burch Vordrud nachstehenden Bermert trägt: Die Trager ber Chrenwaffe muffen im Befige eines polizeilichen Baffenicheins fein. Diefer wird auf bem Dienftweg beantragt und gebührenfrei ausgestellt. 1. bis 4. Auflage Seite 19, 5. Auflage Seite 20, nach bem Abfat "3. Der Rreisfeiter ernennt ufm." einfugen: Ergänzungen zur 1. bis 5. Auflage des Organisationsbuches der "Berechtigt jum Tragen einer Fauftfeuermaffe, Kaliber 7,65 mm." Mitarbeiter und Silfsstellen. leiter in ber Reichsleitung benötigen einen behördlichen Maffenichein und Maffenerwerbichein. Das Recht jum Tragen bes Blut ordens erifcht:

1. beim Ausscheiben bes Blutordensträgers aus ber Partei;

2. bet rechtsfräftiger Abertennung der Fähigfeit jur Besseidung eines Parteiamtes auf die Dauer der Abertennung:

der Abertennung:

8. durch Berfügung des Reichsichammeisters im Einvernehmen mit dem Oberften Richter der Partei nach Anhören der Ordenstommission. Togen u 1. bis meiler Bereiter Bereiter Reichel Statt beffen wird angefügt: Es ift Pflicht jedes Parteigenoffen, auf bem Zivilrod bas Parteiabzeichen ober bas 2. bis 5. Auflage, Geite 42 im Abichnitt "Das Barteinbgeichen" mirb geftrichen : 1. bis 4. Auflage Geite 29, 5. Auflage Geite 29:30 nach Abidnitt VI. einfügen : Dienstränge Bolitifcher Leiter in ben Glieberungen. (Bei langer Sofe mit Mantel mirb untergeschnallt.) Black 5. Auflage Ceite 29:30 von Beile 14 ab mirb geftrichen ; 3/Color 16 9 Politifche Leiter muß eine ausbrild. паф bem Abichnitt "Blutorben" Magenta 2 anberen Stellvertreter Soheits. Red Eine Ortsgruppe mit viel saufendem Ortsgruppen-Geschäftsverlehr beweilt zumelft, daß die Block. und Zellenleiter nicht in der gewünschten Richtung politiv tätig sind, weshald mehr Wert darauf zu legen ist, die Ausrichtung der Wodleiter zu freigern und sie immer wieder auf ihre politiv vollsbetreuende und beratende Tätigseit und Verantwortung hinzuweisen. Es ist die Absicht der Partei, zu erreichen, daß der einzelne Vollsgenosse und die Vollsgenossen nicht nur in Notfällen den Weg zur Partei sindet, sondern daß der Partei durch eigene Intitative entsprechend dem Willen des Führers laufend alle Vollsgenossen und Vollsgenossene erfaßt und betreut. Die Ausrichtung und Erziehung erhält der Blodfeiter nicht allein durch Schulung Erziehung, die ihm die Partei unmittelbar zuteil werden laffen, die wesentlichte, wertwollte im Interse der Partei unerlählichte Ausrichtung erhält er dadurch, das er tagtäglich mit den zur Betreuung anvertrauten Boltsgenoffen Kontalt halt und von diesen unmittelbar in allen Nund Sorgen persönlich angegangen wird. 1. bis 5. Auflage Geite 98 im Abfat "Die Sobeitstrager ber Bartet u Ein Meiner Drisgruppenbereich allein ermöglicht ben ehrenamtlichen Mittarbeitern innerhalb ber Orisgruppe die Vermeidung jeglichen Bapiertrieges untereinander und fördert bas gegenseitige Kennenlernen der Politischen Leiter, das für die tatfächliche und prattische Zusammen-arbeit unerlästich ift. einfügen: Dies gilt insbesondere fur ben Ortsgruppenleiter, ber jur Erfullung feiner in ber Lage ift, wennt er besonders die positiven, aber auch die negativen Geit und Mitgebeiter tennt und biese in entscheidenden Fallen und bei ber Berte Gemeinden bezw. Orticalien tonnen auch bann zu 3 ellen erhoben werden, wendige Mindeltzahl von vier Blods nicht erreicht wird. Kleine Gemeinden bezw. Ortschaften mit dem Sitz einer Ortsgruppenseitung folgabl bis zu acht Blods von der Bidung von Zellen absehen. geführt merben. Die Bolfebeiteuung innerhalb ber Drisgruppe ber REDAB. foll r bie Geichaftsftelle, fonbern uber bie Blode und Bellen vollziehen und von ? 5. Auflage Geite 120 unter 1. por bem erften Abfag ein fugen : 1. bis 5. Muffage Geite 98 vor bem festen Abfag einfügen : 5. Auflage Geite 116 nach bem 3. Abfag einfügen: Der Mirfungsfreis ber REDAR erftredt fich feit ber Machtibernahme 1. bis 5. Auflage Geite 110 nach bem Abfat "Auf bem Land ufm." etn fu 6 Yellow 5. Auflage Farbkarte #13 3 Seite 103, 3. und 4. Auflage Geite 104 unter 2 O Blue B. " Centimet ten feiner Blodleiter 11 3 8 beren : wie frufer nad tonnen = шепп Beitern burch. bem ber 5. bei blagliche und per-untguge. ble h, wenn lein wie ۳ ben ber ciner Gal 288 40